

From the
Fine Arts Library
Fogg Art Museum
Harvard University

LES

# ORNEWENTS

dn

MOYEN AGE.

# DIE ORNAMENTIE

dee

# MITTELALTERS.

------

Eine Sammlung auserwählter Verzierungen und Profile byzantinischer und deutscher Architectur

gezeichnet und herausgegeben

# CARL HEIDELOFF,

Architect und Königl. Professor der Baukust an der polytechnischen Schole und Königl. Conservator der Kunst. and Baudenkunds den Mitteluters in Nárnberg, Ritter des Königl. buyer. Verdienst-Ordens vom heiligen von Vills Viçens, des Herrogl. siches. Eresteinischen Bust-Ordens, des Königl. beharelsche Best-Ordens, des Königl. belygischen Leopold-Ordens and des Königl. schwedischen Wass-Ordens, Inhaber der Königl. fennösischen grossen golden Medaitle für Kunst und Wissenscheft, Mitglied des historischen Vereins von Mittel: und Unterfranken and Beremitglied swützenbergischen Alterthoms-Vereins; der deutschen Gesellschalt zur Erforsehong vaterlindischer Sprache und Alterhämer in Leipzig, des beimstehen Vereins zur Ermusterung des Grewerbelieises in Pray und des Motal Institutes of british Architects in London, und Carrespondent du Ministère de l'instruction publique pour let travaux historiques à Paris et, etc.

IV. Band oder XIX. - XXIV. Heft,

Mit 48 Stahltafeln und dem dazu gehörigen Text.

## Nürnberg.

Verlag von Conrad Geiger.

1852.

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

## Livraison XIX.

Explication des Planches.

Style Byzantin.

## Planche I.

Décoratione d'autel, dans le goût byzantin, réproduites lei comme faisant partie de l'ornementique sacrée. Originairement dans le Chapitre de Komburg près de Hall en Suabe.

Fig. a. Broderie distinguée du 12e siècle. Pan quadrilatère, pièce lutermédiaire et de rechange d'un ridean d'autel, haut de presque deux piede our antant de lurge, doublé d'une étoffe très forte. Chef d'oeuvre de broderie, quant au dessin et à l'exécution: c'est la tête du Christ eartont qui est d'ane expression vralment sublime. Les encadrements et galons, brodés en or ausneé de rose, de bleu et de violet y tiennent par couture Arrière plan violet foncé, second plan panneau d'or, quadrilatère posé de biais, orné de la tête du Christ de conleur untarelle, nux cheveux brune, tirant sur blond relevé d'or. Cette tête est du caractère le plus noble et le plus sublime. On plaint l'absence des perles orientales mi-grosses dent la gulriande était enrichie. Cette broderie, tirée du Chapitre nobiliaire de Komburg, fut apportée en 1806 chez le père de l'anteur de l'Ornementique dans le but, sans doute, de lul en proposer l'acquisition A cette eccasion nous en prêmes la copie reproduite par la figure a.

Fig 5. Ouvrage en argent battu et bosselé, représentant une tôte du Christ, uyant probablement fait partie de quelque denn man konnte deutlich wahruchmen, dass der abgeschulttene

## Neunzehntes Heft.

Erklärung der Platten.

Byzantinischer Styl.

Platte I.

Byzantinische Altar-Verzierungen. Diese waren früher im Ritterstift Komburg bei Schwäh.-Hall; eie verdienen in kirchlicher Berücksichtigung aufgenommen zu werden.

Fig. a. Eine vertreffliche Stickerei aus dem 12ten Jahrbundert, dus Mittelstück eines Antipendiams, zum Abnehmen zu diesem 'gemacht, um auf andere geheftet werden zu können; es let im Quadrut beinahe 2 würtemb. Fuse breit und hoch, und stark gefüttert. Die Ornamentik ist meisterhaft geseichnet und gestickt, der Christuskopf besonders mit idealem Ausdruck. Die Einfassungen und gewandenen Borden sind aufgenante Stickereien von Gold mit rosa-, blau-, und violetten Schattirungen. Der Grund der 4 Ecken ist dunkel-violett, das übereckgestellte Quadrat mit dem Christuskopf hat Goldgrund, das Kreuz ist hochroth, der Kopf Naturfarbe und die Haare aind braunlich blond gehalten und mit Gold aufgehöht. Der Kopf hat den edelsten und idealsten Charakter; der Kranz war mit balbgrossen orientalischen Perlen ansgeführt, welche aber lelder abgetrennt waren. Diese Stickerei wurde im Jahre 1806 meinem Vater wahrscheinlich zum Kanf gebracht auf da erfahr ich blos, dass sie vom Ritterstift Komburg herstamme. Ich zeichnete dieselbe unf geöltem Papier durch und dieser verkleinerte Manutab gibt nun das Original treu wieder.

Fig. b. Wahrscheinlich auch von einem Antipendium,

ridosu d'antel. Cette image, de dix pouces de diamètre seniement, ce vant pas celle de la figure a, quant à l'entente de la tête, mais quant à la croix elle est bien du style de cette première figure. La chevelure, la burbe, la croix ainsi que l'inscription sont dorées au feu, le fond est volours, dont la coulear, originairement violet sans doute, n'est plus définissable, L'église catholique compte dans son rite ciuq conleurs: le blanc, le rouge, le vert, le violet et le noir. Au carème du Scigneur, à la fête de la Vierge immaculée, à celle d'un confesseur ou d'une sainte Vièrge locale, l'église se vête du blanc sans tache. An temps de la pentecôte; nu jour de la commémoration des Apôtres et des Martyrs, elle prend le rouge, car le saint Esprit apparut en langues ardentes et les Apôtres ainsi que les Témoins des Martyre seellérent de leur sang leur doctrine. De la Pentecôte jusqu'à l'Avent, l'église, dans l'attente de celui qui est assis à la droite du Père, se drape de la conleur verte. or le vert est la conleur de l'espérance. Le violet ayant été autrefois la couleur de la componction et de l'humilité, l'Eglise conserva cette conleur pour marquer le deuil durant tout le temps de l'Avent, où, dans les vieux temps, les Chrétions se préparaient à la fête de la naissance du Soigneur. Vient finatement le noir, actuellement marque du deuil, et on usage dans les Messes pour les morts. Partant de là, il est à croire que la conleur de notre pan anra été le violet, le ronge ou le noir. C'est à Bamberg que nous avons dessiné cette figure, en 1832, chez notre respectable ami, fen le chancine Wambold d'Umstadt, alors membre du chapitre nobiliaire de Komburg. Quant à l'origino do cot ouvrage, il n'a pas pu nous donner des iudientions, mais nous l'avons reconna parement da 14e aiècle

Fig. c. Candelabre d'autel, en caivre, du 12e siècle, richement cisclé et émaillé. Il est doré au feu et d'un fiul exquis; quant à la dorure, malhenrensement élle est partie dans les endroits le plus exposés. C'est en 1826 que nous avons va et dessioé ce travail lutéressent, chez un marchand d'antiquité à Cologne. Tout soirci du temps et malgré ess dégradations, ce candelabre nous intéressait ai fort que nous plaignons encore à Phenre qu'il est l'impossibilité où nous étions d'en tiren un plâtre. Son pied forme triangle, les bandes diversement entrelacées sont à plusieurs émaux, et c'est sortout dans les consevités que le bles tendre, le roue, le vert el e blanc sont du plus bel effet. Les roses à ciuq feuilies formant couronne de couleur naturelle, cerclées d'er readent de même très hies. La tige du candelabre ainsi que son chapiteau sont richement ci-

Grund von grösscrem Umfang war. Dieses Bild hat nor 10 Zoll im Durchmesser und ist vom feinsten Silberblech getrieben, der Christnskopf ist nicht so ausdracksvoll wie der gestickte ln fig. a., aber mit dem Kreuz fast in gleichem Styl. Die Haare, Bart, Krenz und die Schrift sind stark in Feuer vergoldet, and auf Sammtgrand, welcher abor, weil sehr abgeschossen, früher violett gewesen sein muss. Die katholische Kirche but zu ihrem Gottesdienste fünf Farben, weiss, roth, grun, violett und schwarz. An den Fasten des Herrn, den Fosttagen der unbesickten Jungfrau, eines Beichtigers oder sonst einer heiligen Jungfrau kleidet sich die Kirche in das makellose Weils. Am Pflagetfeste, dem Gedächtnisstage der Apostel und Martyrer nimmt sie roth au; denn der heilige Geist erschien in feurigen Zungen und die Apostel und Blutzeugen besiegelten ihre Lehre mit ihrem Blate; von Pfingaten bis anr Ankunft' des Herrn (Advent) hofft die christliche Kirche auf den, der in Herrlichkeit zur Rochten des Vaters sitzt: dahor grun, die Farbe der Hoffnung. Das Kleid der Demnth und Busso ist violett, chemals die Farbo der Trauer. Die Kirche bedient sich derselben zur Adventzeit, in welcher die alte Christenheit sich durch Fasten und Bafsungen auf die Gehurt des Hoilandes vorbereitete. Schwarz endlich ist jetzt die Farbe der Trauer nud bei der Seelenmesse gebräuchlich, daher wird der Grund dieses Bildes violett, schwarz oder roth gewesen sein. Ich zeichnete dieses Bild im Jahre 1832 zu Bamberg bei meinem verehrten Freunde dem aun verstorbenen Domkapitular Wambold zu Umstadt; er war Mitglied des Ritterstifts zu Komburg, konnte mir aber nicht angebon wo es herstamme. Ich erkannte es als einen Altarschmuck aus dem 14ten Jahrhundert.

Fig. c. Ein Altarleuchter aus dem 12ten Jahrhundert, von Kupfer, reich musirt und mit Schmelz-Arbeit dekorirt; das ührige ist stark in Fouer vergeldet und von ansnehmend schöner Arbeit, leider aber ist die Vergoldung an den erhabensten Stelien abgekratzt. Diesen interessanten Altarleuchter habe ich im Jahre 1826 in Cöln bol einem Antiquitätenhändler vorgefunden and abgezeichnet. Obechon ziemlich beschädigt und vom Alter geschwärzt, sprach mich deanoch die originelle und schöne Form so an, dass ich nur bedauerte keine Gelegenheit gehabt zu baben dieses Kunstwerk abformen lassen zn konnen. Der Fass bildet ein Dreisck, die geschlungenen Bander sind mit farbigem Schmelzwerk vorzlert, besonders aber sind die Verticfangen in himmelblau, rosa, gran and weife mit vergoldeter Einfassung vortresslich; vorzüglich nehmen sich auch die fünfblåtterigen Rosen ans, welche einen Kranz bilden, sie sind von Resaschmeizwerk mit goldener Randirang und goldenen Butzen. Schaft and Kapital ist von Musiv-Arbeit, reich verziert mit

seles de raies et de carnes d'or. Le chapitesu termine en f goldenen Linlen und Kanten. Die Krause ober dem Kapität godron d'or.

Fig. d. Aatre candelabre d'antel de la même beauté que le précédent, hanteur trois pieds et trois ponces, tiré de la collection d'esquisses de notre ancien mattre, Nicolas de Thouret, architecte de la Conr de Stoutgard. Thouret était an homme des plus instruits et des plus entendus, dessinateur accompli, admirateur des styles byzantin et gothique. Il parconrait longuement les pays, allont à la recherche da been, avant partout la maia hourense : témoine les heaux dessins qu'il a laissés en mourant. C'est un grand regret qu'il n'ait pas indiqué le lien d'origina de cet ouvrage distingué,

#### Fig. c. Calice tiré de la même collection d'esquisses.

Fig. f. Croix bénite, peinte en fresque, rouge, rechampi de jaune et de verdâtre. Dans chaque église bénite stationnent douse de ces croiz, dont huit dans la nef et quetre dans le choeur. Sur une cheville, scellée no mur à l'endroit du milieu de la croix on fichait un candelabre de métal, puis oignait et encensait la localité, finalement célébrait la messe devant l'autel sacré. (Voir Kreuser: Les Cérémonies de la Messe. Cologno 1844). Nons avons dessiné ce motif dens le couvent démoli des religieuses Dominicaines à Weil on Weiler près d'Esslingue.

Fig. g. Autre croix sacrée. Fresque du Couvent des Dominicaines à Ste. Catherine de Naremberg. Lors de la restauration de cette église en 1846, cette fresque fut converte d'uno conche de badigeoneage. L'arrière-plan était de vert, la croix de rouge à décorations en cehiquier couleur de briques. Dans l'église ainsi que dans le clottre il y a encore plusienre nutres fresques.

#### Planche II.

Fig. a. Très intéressante fontaine de lavoir en bronze, du 14e siècle ou plus vicille, de la collection de M. Paul Galimberti, antiquaire et propriétaire-anbergiste du Cheval Rouge à Nuremberg. Abstraction faite des emblémes chrétiens que vous y voyez, la forme originelle et étrange de cette plèce nous porto à croire qu' elle fut commandée à l'artiste pour quelque synagogue juive, attendu quo'n peut encore voir de ces mêmes fontaines dans les synagogues d'ancieune date: dans ceiles de Prague, de Rome et de Varsevie par exemple. Nous avons ist Gold.

Fig. d. Gleichfalls ein Altarleurhter, eben so schon wie der vorher beschriebene, ist aus dem Skizzenbnehe meines ehomaligen Lehrers, des Hof-Baumeisters Nicola von Thouret lu Stuttgart. Derselbe war nuch dem beigefügten Mafastabe 2' 8" würtemberger Mass hoch. Thouret war einer der gebildetsten und tüchtigeten Architecten, ein regelfester Zeichner, der den byzantimischen und altdeutschen Styl besonders achtete und liebte. was seine hinterlassenen Zeichnungen beweisen, die er auf seinen vielen Reisen nach der Natur anfgenommen hatte; er verstand es das Schone überall aufzufinden und es ist sehr zu bedauern, dass er nicht den Ort bemerkte, an welchem er diesen ausgezeichnetes Kandelaber vorfand.

Fig. c. Ein Messkelch domselben Skizzenbuche entnommen. Fig f. Ein gemaltes rothes Kirchweih-Krens mit grünlich und gelblich schattirten Verzierungen. In jeder geweihten Kirche befinden sich 12, namlich 8 im Schiff und 4 im Chor; in der Mitte wurde in einem hölzernen Diebel ein metallener Leuchterarm, festgemacht; diese Stelle wurde dann gesalbt und geräuchert und zuletzt auf einem geweihten Altar das Mcfaopfer gehalten (siehe J. Kreuser's heilige Mcfaopfer. Köln 1844). Vorbemerktes Motiv zeichneto ich im Jahre 1811 in dem abgebrochenen Dominikaner-Noanenkloster zu Weil oder

Weiler bei Esslingen ab.

Fig. g. Gleichfalls ein gemaltes Kirchwelh-Krene ans dem Domikaner - Nonnenkloster ou St. Katharina in Nürnberg. Dieses Weihezeichen wurde im Jahre 1846 bei der Wiederherstellung der Klosterkirche überstrichen. Der Grand des Krenzes war grun, das Kreuz selbst - was in der Zeichnung donkel angegeben let - let roth, schnehartig abwechselnd, die Verzierung ziegelröthlich schattirt, die Hand naturfarb und die Aermel roth mit weifsem Umschlag. In der Kirche selbst und in dem noch erhaltenen Theil des Kreuzgunges befinden sieh noch viele Wandgemålde.

#### Platte II.

Fig. c. Interessantes Handwaschbecken von Bronze que dem 14ten Jahrhandert aus der Sammlung des Kanst-Antiquitatenhandlers und Geethofbesitzere zum rothen Rofe, Herrn Paul Galimberti la Nürnberg. Die origiaelle Form und fremdartige Architectur, welche eich dem byzantinischen Styl so sehr nähert, dafa mir eine vor Augen liegende, gestochene Abbildung eines judischen Waschbeekens aus dem 15ten Jahrhundert die Gewifsheit gibt, dase das Original unseres Bildes gleichfalts dem judischen Gebranche angehörte, aber noch viel älter ist als

même sous les veux la gravare d'une de ces fontaines juives du 15 siècle uni confirme netre parallèle. Ces fontaines se voient d'ordinaire au deseus d'une grosse cuvette de pierre ou de marbre. Elles sont toutes à deux robinets pour l'usuge elmultané de deux personnes. Le nôtre ne parait pas avoir fonctionné dans le rite juif, les deux petits tuyeaux, terminant les guenies de lion n'étant pas même encore forés. En remplacement de ces faux robinete il e'y trouve un complet, adapté postérieurement et à l'osage du rite chrétien, il se trouve au dessous de l'image de la Ste Vérocique. S'il n'est pas visible eur notre représentation, c'est que nons l'avons empprimé à cause de ses proportions lourdes et pen agréables. Les images gravées dans la foetaine sont un travail additionnel du 16 siècle. Elles représentent la Mère de Dien au centre, St. Jean l'Evangeliste à sa droite et St. Nicolas à sa gauche; sur le socie Ste Verenique. Au revers il y a la décoration de la figure b. en grandear naturelle. La figure c. représente les têtes de lion; la figure d. les robinets et clefs de robinet de notre addition; la figure e, la coupe de la fontaine, conpe qui fait voir quel est le fini de la foate et de quello manière s'adapte le couvercle.

## Style allemand (gothlque).

#### Planche III.

Tela remarquable fleuren d'acteuolre, vienz-allemand du 15 eizlet tiré du convent des Dominicains à Rottweil. Les omblemes sont disposés d'après le système d'Albort, octopode des nombres sacrés: ') Embléme de l'unité, dien, le Pare, occapant le pomme, donne la béndéticies, tenant en main le globe de la terre. A l'endreit des penmes sont les têtes des quatre Evangélistes cutourées de rinceaux, comme représentant l'Unité, mais qui étaient anronactées de leurs emblémes, entourées de bandes entrelacées. Ces quatre emblémes ont l'ange, le lien, le tanceau et l'aigle, mais dont je s'al pu me procarer le dessin. Cet outenoire était de vormeil. Quant au dessin l'auteur de l'Ornementique le tiest de feu sen œule, le professer Alois Koim, auquel ce lavoir evant et ét vanté par le célèbre ecalpteur Landolin Unmocht, dé-édé à Strasbourg, Cétait lors du séjure de l'oncie de l'auteur

#### Deutscher (gothischer) Styl.

#### Platte III.

Merkwärdige Wimperge-Binme einer Monstranz aus dem Dominikaner- Kloster zu Rottweil auf der mittleren Haupsfale einer altsteuschen Monstranz ans dem 15ten Alprhendert mit fligürlich symbolischer Grundlage nach dem Sinn des Albertinischen Achtorts der heitigen Zahlen?). Oben auf dem Knopfe, das Symbol der Einheit, sitzt Giott Vater in segneder Stellang, die Weltkagel in der Hand; statt der Knöpfe, die Einheit an den vier Blättern die 4 Erungelisten andentend, sicht man die Köpfe der 4 Erungelisten, wo oben in gewundenen Bindern ihre Symbole, Engel, Löwe, Och und Adler angebracht weren and woven ich krine Zeichung zu Gesicht bekam. Diese Monstranz war von Silber und vergoldet; die Blume zelbet hatte nur eine Höhe von ½ Zell. Die Zeichung derselben sist von meinem versiorbenen Onkol, dem Professor Alois Keim, dem est der berühmte Bildhauer Landolin Unmachl, gestorben in

oben angegeben wurde; denn solche Waschgefälse sieht man noch in den ältesten Synagogen; eie stehen gewöhnlich auf Stein oder marmornen Wasserschalen. Die Synagogen von Prag, Rom, Warschau etc. haben dergleichen aufzuweisen und zwar mit zwei Hahnchen, damit zwei Personen zu gleicher Zeit sich bedienen konnen. Das hier abgebildete Wassernefass scheint aber nicht im Gebrauch des judischen Cultus gewesen zu sein, da die belden Röhrchen in den Rachen der Löwenköpfe nicht gebuhrt sind, sondern das Ganze noch ie ueverarbeltetem Zustande ued eret zum chrietlichen Gebrauche eingerichtet worden ist, was der in der Mitte unter dom Bild der heiligen Veronika angebrachte Hahnen beweist, der aus neuerer Zeit herstammt and den ich wegen seiner plumpen ned schlechten Form weggelasses habe. Demnach sind die christlichen Andeutungen an dem Körper oberhalb des Sockels erst später eingravirt worden und zwar anfangs des 16ten Jahrhunderts. Diese Bilder sind in der Mitte die Mutter Gottes, rechte St. Johannes, der Evangellet, und links der heilige Nikolaus, in der Mitte des Sockels die heilige Veronika und an dem aussersten Eede der Eckee, welche nicht sichtbar sind, das Ornament fig. b. in Naturgröße, beide is gleicher Form. Fig. c. die beiden Lowenkopfe. Fig d. die Hohnen, welche von mir sammt den Röhren erganzt sind. Fig e. der Durchechnitt, welcher zeigt wie scharf der Umfasg gegossen und der Deckel aufgesetzt wird.

<sup>\*)</sup> Heideloffs kleiner Altdeutscher 1. und 11. Curs. Nuremberg Reigel und Wicesner.

<sup>\*)</sup> s. Heideloff's kielner Altdenischer I. und il. Curs. Nürnberg, Riegel und Wiefsner.

dans Goellsdorf, où il possédalt une terre, que Landolin dirigea son attention sur cet objet d'art, justement du temps de la paix de Laneville en 1802, aŭ la ville libre de Rottwell tomba en partage au Wurtemberg, à titre de dédommagement pour ces possessions dans l'Alsace et dans la Bourgogne; où i'on sécularies les couvents et décréta les vases et ornements sacrés. C'était précisement chez le Commissaire d'extradition que M. Keim prit an copie, Ce commissaire était l'administrateur du couvent d'Alzirbach de Rottweil, M. de Kaufmann, son beau-frère. Cet ostensoire fut ou vendu ou transporté vers Stoutgart. C'est dommage que M. Keim n'en ait pas donné une description détaillée, soit quant aux dimensions, soit quant aux formes. Il n'y a que cette simple notice que voici : "Cet estensoire de "presque denx piede de haut est, comme tous ceux du genre "gothique, d'un grand fini, travaillé à janr et presque comme "de filigrane. La piédestal est entouré d'enfants ailés, tenant ples armes de Bosserer, Kraft et Baldinger, patriciens "d'Ulm."

Ce rare objet d'art, tiré du couvent des Dominicains à Rottweil est originairement d'Ulm et probablement du temps de la eccularisation des convents par les Protestants en 1531, où la ville libre d'Um abolit la sainte messe, les images, les orgues atc.

Ces dominicains, leur Prieur, Grotius Diener, à la tête, emportant avec eux leure vases encrés et antres objets précieux, se refugièrent à Rottweil, dans le couvent des Dominicains, où ils furent fort bien accueillie, vu qu'ile était plue riches que les donneurs d'asyle.

Les fondateurs et bienfaiteurs tutélaires de ce convent (érigé en 1248 ou 1287) étalent les comtes on ducs de Teck. les ducs d'Uesslingen, les comtes de Lupfen et ceux de Zimmern, mais particulièrement le comte Berner de Zimmera. Il ne se voit plus rien de l'église aucienne du couvent, celle qui existe maintenant fut élevée en 1753 sons la conduite du subrogé Prienr Hermangild Linsemann. Depuis la prise de possession du territoire par la Couronne de Wurtemberg elle fut cédée su culte protestant.

## Planche IV.

Ostensoire du milien du 15e siècle, actuellement dans l'église catholique à Cobourg. Avant la réformation appartenant à l'église de St. Maurice de cette ville, on le donna depuis, comme | ligen Schüler Herrn Bothbart, Hof-Maier in Coburg. Sie befand

Strassburg , anrühmte und ihn darauf aufmerkeam muchte, als mein Onkel auf dem Gut seines Vaters Göllsdorf bei Rottwell anwesend war. Diefe war zur Zeit des Luneviller Friedens im Jahre 1802, in weichem die Reichsstadt Rottweil als Entschädigung für den Verlust Mömpelgarts und der Herrschaften im Elsafs und Burgund an Würtemberg fiel. Damais wurden die Klöster aufgehoben und die Kostbarkeiten aus den Kirchen mussten ausgeliefert werden; der Uebernahme-Commissär war der Pfleger des Klosters Alpirebach in Rottweil, Schwager meines Onkels, Kameralverwalter von Kaufmann, und bei diesom seichnete mein Onkel das fragliche Kunstwerk. Es wurde entweder verkauft oder nach Stuttgart abgeliefert, schade nur, dass mein Onkel diese Monstrans nicht näher beschrieben und Form und Grofee angegeben hat. Nur eine Natis neben der Zeichnung authält; "dieselbe ist fast zwei Fufe hoch und wie alla gothischen Monstranzen höchst fein nad durchbrochen wie Filigran genrbeitet; an dem reichverzierten Fuse anh man von gestügelten Kindern die Wappen der Ulmer Patricier, Besserer, Kraft und Baldinger getragen."

Dieses Kunstwerk aus dem Dominikaner-Kloster zu Rottweil. stammte aus Uim und wahrscheinlich aus der Zeit der Klösteraufhebung im Jahre 1531, wo die Beichsetadt Ulm die helliga Messe, die Bilder, Orgeln u. a. m. abschaffte und die protestantische Confession angenommen hatte. Die Dominikaner daselbet flüchteten sich mit dem Prior ihres Convents Namens Grotius Diener die Kirchengefässe und andere Kostbarkeiten mitnehmend nach Rottweil in das dortige Dominikaner-Kloster, dessen ökonomische Verhältnisse nie besonders glänzend waren, daher war diese Ulmer Einwauderung dem Rottweiler Convent sehr erwünscht, da die Flüchtlinge reicher waren, ale ihre nunmehrigen Schutzherren.

Die Stifter und Wohlthater des Klosters im Jahre 1248 oder 1287 waren die Grafen oder Herzoge von Teck, die Herzoge von Uefelingen, die Grafen von Lupfen und die Grafen von Zimmern; ein besonderer Wohlthüter dieses Klosters war Graf Werner von Zimmern. Von der alten Klosterkirche sieht man nichts mehr; die jetzige wurde im Jahre 1753 unter Leitung des damaligen Priorat-Verwesers Hermangild Linsenmann nenerbaut und seit der Herrschaft Würtembergs den Protestanten cingeráumt.

#### Platte IV.

Monatrana, aus der Mitte des 15ten Jahrbunderte in der katholischen Kirche zu Coburg mitgetheilt von meinem ehemamenbla inutila, et plusieurs autres ustensiles sacrés avec, en sich vor der Reformation in der St. Morix-Kirche daselbst und

garde . . . . an grenier de l'hôtel de ville, jusqu'an commencement du 19e siècle, qu'a la Manicipalité le donna ce présent au culte catholique. Le dessiu fut communiqué à l'auteur par son unnien élève M. Rotbbart, peintre à Cobsurg.

Cet ostensoire est travaillé en cuivre, richement doré au fen et d'uu graud fini. La Municipalité censervait aussi un ciboire de méme maitre. Elle le deaux en présent de même aux Catholiques, mais par une inconcevable maisfarcese il fut vendu en 1806 à un fondeur de cuivre, qui le mit au creuset.

#### Planche V.

Parements d'autel, tirés des possessions du baron de Bibra, dans lo ci-devant comité de Henveberg. Ce dessiu, exécuté en 1848 fut communiqué à l'auteur par sou aucien élève, M. Heberlein, peistre et architecte à Stoutgart.

Fig.  $\alpha$  et b. Consoles de battants d'austel, adossées au coffre. Elles sout plaquées d'argent et culuminées. Les émaux de la figure a portent exclasivement d'argent. Les contours des rinceaux sont de noir, émaillé de vert; le ton principal de pourpre ce tavaning cusetment choisi pour relever davautage la femille d'argent.

Fig. b. Console analogue. Celle-ci porte de vert foucé à décorations d'argent, les rinceaux rechumpis do noir dans le genre des verces peints des 150 et 16e siècles. Quant aux armoiries, les premières portent d'or an bièvre (castor) de gueuces, qui sont celles de la famille de Bibra, les accoudes sont d'argent au bièvre noir, qui sont celles de son épouse, née de Bernklo.

Fig. c. Fragment d'un rideau d'austel. En soie; pans noire quadrilaiteres, croisée par encadrement, formé de bandes diagouniles alternunt de droite à gauche et de gaache à droite, les ance de jaune les autres de rouge, aux augles resettes en opposition longitudinale, jaune sur bande rouge et rouge sur bande jaune, resettes cerelées de blaue, bandes miniaturées de panneaux noirs.

Fig. d. Passement ià bord blune, décoration en sole blunthe, une raio forme alternativement en expensant deux champa, dout le supérieur de rouge et l'inférieur de nole; les rosettes de jaune ainsi que le meun remplisage. L'inscription "Dicu nous aidé" est en caractères uoirs.

Fig. c. Autre passement, blaue sur champ noir,

Fig. f. Socle en chéne d'une armoire d'église. Champ noir à décoratione blanches incrustées, les oeils couleurs de rose. wurde als unbruschbar mit andern merkwirdigen Kirchengorüthen naf dem Boden des Rathhauers aufbewührt, bis sie an Aufang dieses Jahrhunderts vom Magistrate der inkolichen Gemeisde geschenkt wurde. Diese Monstrans ist fein aus Kupfer gearbeitet und eine in Feuer vergoldet; es war auch noch ein Ciboriem vom demselben Verfertiger verhanden, cherfalls ein Geschenk des Magistrats, welches aber leider im Jahre 1808 au einen Coburger Kupferschmied als altes Kupfer verkuuft wurde, der es einschmelten liese.

#### Platte V.

Altar - Versierungen, aus des Hennebergischen Besitzungen des Freiherrn von Bibra, im Jahre 1843 gezeichnet und mitgethoitt von meinem ebemaligen Schüler, dem Maler und Architekten Eberlein in Stuttgart.

Fig. a und b. Altar-Flöigel-Consolen an dem Postamente der Altar-Schreine, beide sind versülbert und bemalt; bei fig. a. sind die Farben ganz auf Silber getragen und laafet, besondere der Grand des Orunmentes mit feurigrothem Purpur-Lack an aufgetragen, daße die Polie des Silbers dasselbe noch erhebt. Das Oranment mit dem Laubwerk ist schwarz conturiet und mit grüulicher Farbe lasiet. Fig. b. ebenfalle Silber, sher mit dan-kelgrömen underschieftigem Grunde ausgefalt; das Laubwerk schwarz wie die Glasgemälde des 15ten und 16ten Jahrkunderts gezeichnet und schatifit. Von dem Wappen ist das erste gelb mit einem rethen Biber, das weite im allbernen Felde obenfalls mit einem Biber, das weite im allbernen Felde obenfalls mit einem Biber von schwarzer Farbe das seiner Gemahlin, wahrscheinlich einer geberenen von Berenkle.

Fig. e. Fragment elues Antipendiums, von Seide gewirkt; das Gramment bildet Qundrate; doere etwas dunkel angegebene Einfassung ist volts gegittert, auf schwarzem Grund, die Roeste gelb mit weifser Einfassung; die 4 Quadrate durchkreuzen gelb gegitterte Streifen auf schwarzem Grund, deren Roestlen roth mit weifser Einfassung sind, die Quadrat-Fütlungen haben schwarzem Grund mit weifser Einfassung.

Fig. d. Eine Borde mit weiser Einsassang, die Verzierungen sind von gelber Seide, die geschlungenen Halbkreise hiebilen sich oben mit rothem und unten mit schwarzem Grunde, die Rosestie Ist gelb, auch die Füllung oder der Grundist gelb und die Inschrift "Hilf une Gott" ist in schwarzem Buchstaben ausgeführt.

Fig. c. Gleichfalls eine Borde; dieselbe ist weiß und der Grund schwarz.

Fig. f. Der Fuss eines Kirchen-Schranks von Eichenholz; die weißen Verzierungen sind eingelegt, der Grund ist schwarz, die Augen roth; selbst die Verzierungen des Schrankes haben rothen Grund.

#### Plauche VI.

Frises profilées, soit manchettes de moniure.

Fig. a. Cette intéressante pièce d'architecture none fat communiquée par un de nes élèves, M. Cramer, architecte de Nuremberg, décédé en 1848 à Méran. Il la copia sur le palais épiscopal de Palerme, palois dans le style byzantia, et qui fot restguré à neul en 1456 par l'archevêque Simon de Benlegne.

C'est à peine qu'anjeurd'hui on y décenvre quelques faibles restes du style byzantin, car tout l'édifice a été depuis reconstruit dans le goût mederne, et cen'est qu'aux angles d'est qu'on rencentre quelques fragments qui, temeins muets de son antique grandenr rappellent le goût exquis de Simon, qui prédilectionnait si fort les fenêtres egives et les belles frises dans le genre de notre représentation.

Fig. b. c. i. De la collection de feu M. Manfred Heideloff, instituteur à l'école départementale des Métiers à Nuremberg, décedé le 10 Mai 1850, frère de l'anteur de l'Ornementique. Il dessina cette frise en 1846 anr l'invitation de M. Heller, antiquaire et historiegraphe à Bamberg, qui neus recommandait que nens profiterions du mement des échafandages dressés (à l'effet de quelques réparations dans la Cathédrale) afin de prendre d'un peint de vue favorable et rapproché une copie exacte de ces pièces d'ernementique. M. Heller lui-même s'émerveilla sur ce précienx travail, sur les rinceaux enriont.

Fig. k. l. Les rinceaux de la figure précédente en échelle plus grande,

Fig. c. Frises d'un couvent de Blaubenren, dessinées de même par M. Manfred Heideloff, en 1845.

Fig. d. Fragment d'une friec.

Fig. f. Décoration d'entablement, au convent wartembergeois d'Alpirabach. Cette chapelje fut démolie en 1840.

Fig. h. Cul de lampe d'un balustre de la figure g. En écheile pius grande.

#### Planche VII.

Couronnement de tahernacle, tiré de la Cathédraie de Halberstadt.

#### Planche VIII.

Fig. a. b. c, d. e. f. Six couronnements de stalles, dans le dome de Halberstadt du temps de l'archevéque de Magdebonrg genannte Wangen, an dea Gebet- oder Cherstubien des Domes et de l'évêque Erneste de Saxe. Les dessins des planches 7 et 8 none ferent communiqués de Halberstadt, accompagnés d'une und Bischoffs Ernst von Sachsen.

#### Platte VI.

Gezime-Verzierungen, ven den Franzosen Manchette de monlure (Gesims - Krausen) genannt.

Fig a warde mir voo meinem ehemaligen Schüler, dem nun leider im Marz 1848 verstorbenen Architekten Ottmar Cramer eus Nurnberg mitgetheilt. Dieses interessante Baustück zeiehnete er von dem erzbischöfflichen Pallaste zu Palerme ab; derselbe war ursprünglich im byzantinischen Style ausgefürt und von dem Erzbischoff Simon von Boulogne im Juhre 1456 erneuert. Gegenwärtig sind anr noch wenige Spuren des byzantinischen Styles deran zu sehen; das ganze Beuwerk ist jetzt im modereen Geschmack umgebant; an der estlichen Ecke finden sich indessen nech einige Ueberreste, die als stumme Zengen alter Herrlichkeit zu betrachten sind und vom Simon'sehen Gesehmack Kunde geben. Dahin gehören aun dieses Gesimsstück und ein Spitzbegenfenster.

Fig. b, c and i mitgetheilt and gezeichnet von meinem am 10ten Mai 1850 verstorbenen Bruder Maufred Heideleff, Architekt und Lehrer an der Kreisgewerbschule in Nürnberg. Die Veranlassung dazu gab im Jahre 1846 der Knust und Geschichtsferscher Heller in Bamberg, der mich henachrichtigte, dass im Augenblick wegen Reparatur der neuen Pfarrkirche in Bamberg aufgestellte Gerüst die schönste Gelegenheit darbote die herrlichen rein und scharf geurbeiteten Ornamente gans in der Nahe abreichnen zu konnen. Heller selbst war erstaunt über die vortreffliche Arbeit, besonders über das Lauhwerk, welches ich hier in fig. k nnd l deutlicher angegeben hnhe.

Fig. c. Gesimsverzierung en einem Klester-Gebände zu Blanbeuren ehenfalis von meinem Bruder Manfred im Jahre 1845 gezeichnet. Fig d. Fragment eines Frieses, und Fig. f. Gesimsverzierung heide ans dem würtembergischen Kloster Adeiberg und fig. g. vom Kloster Alpirebach im Schwarzwald ven der im Jahre 1840 weggerissenen Capelle. Fig. h. ist der Schlnfeknopf von fig. g. im vergrößerten Maßetabe.

#### Platte VII.

Anfantz eines Tabernakels aus der Demkirche zu Halberstadt.

#### Platte VIII.

Fig. a. b. c. d. c. f. Sechs verschiedene Kronungen, sozu Halberstadt, aus der Zeit des Erzbischofe von Magdeburg lettre. Celle-el s'étant égarée nons regrettons fort de ne pouvoir citer le nom de la personne qui a bien voulu nous faire cet stadt zugesendet aber leider kam mir der dabei liegende Brief envol.

Die Zeichnungen zu Pl. 7 und 8 wurden mir von Halberabhanden, so dass ich jetzt nicht im Stande bin den Namen des Herrn Einsenders anzugeben; sellte sich derseibe in der Folge - wenn ihm dieses Heft zu Geeicht kommt - mir pennen, so wird sein Name in einem der nächsten Hefte nachgetragen werden. Hier nus aber dem unbekannten Herrn Einsender für die Mittheilung dieser beiden Blätter meinen verbindlichsten Dank.

# Livraison XX.

## Explication des Planches.

## Style Byzantin.

#### Planche I.

Fig. a. Cave baptistère remarquable, de l'église de St. Michel à Altenstadt, haillage de Schongau (Haute-Bavière) du 10e on 11e siècle, dessinée d'après nature par mon ancien élève, M. F. Frauke de Saalfeld. N'ayant pas va nons-même ce baptistère, ni l'église, ni la bourgade, il ne nous est pas donné d'entamer la partie locale et historique de ce monument. Par conséquent nons nous bornerons à l'explication des figures allégoriques, dont cette cave est ornée. Ces figures représentent les élémenta caractéristiques soit les emblèmes du saint Sacrement du baptême, d'après l'intuition de St. Cyprien. C'est une coupe, formée de quatre pans aphéroides soit d'une fleur tétrapétale, forme qui rappelle l'unité de Dieu, annoncée dans les quatre Evangiles. Le hord, qui par conséquent forme un rond composé de quatre hémicycles, est de 3" 2', le bas de 1" 10' de dinmètre. Les pans sphéroides, enlacés diversement par des cycles, bordés ainsi que ceux-là de larges bandes. Le premier de ces pans est orné de l'image du Sanvent, debout dons l'esu du bain, les mains élevées, bénissant et paraissant s'écrier; "il m'est encore reservé na autre baptême dont je seraj baptisé", faisant, par ces paroles, allusion à son expiration enr la croix. Denx anges lui tiennent le purificatoire. Le pan à droite représente St. Christophore, emblème du

# Zwanzigstes Heft.

## Erklärung der Platten.

## Byzantinischer Styl.

### Platte I.

Fig. a. Merkwurdiger Taufstein aus der St. Michaelskirche in Altenstadt, Landgerichts Schongau (Oberbayern), aus dem 10ten oder 11ten Jahrhundert, nach der Natur gezeichnet und mitgetheilt von meinem ehemaligen Schüler F. Franke aus Saulfeld. Da ich diesen Taufstein, uberhaupt den Ort und folglich auch die Kirche, in welcher derselhe sich befindet, nie gesehen habe, so vermag ich freilich eine ausführliche Explikation oder einen geschichtlichen Commentar hier nicht zu liefern, sondern muss mich lediglich auf das beschränken, was die vorliegende Zeichnung erkennen lasst. Der Sinn des Ganzen liesse sich etwa in folgendem zusammenfassen. Dieses bochst interessante Denkmal - wirklich der oben angegebenen Zeit angehörig - ist eines der analogen im Bereich kirchlicher Symbolik und enthalt Darstellungen der Elemente der heiligen Taufe nach der symbolischen Auffassung des heiligen Cyprian. Es ist eine kelchformige zirkelrunde Schoole von 3 Fuss 2 Zoll im obern und 1 Fuss 10 Zoll im untern Durchmesser, die sich in eine vierblatterige Blume gestaltet, welche Form die feste Basis der Einheit Gottes, die die Lehre der 4 Evangelisten uns verheissen hat, versinulicht. Die vier Halbzirkel der Taufschaule, deren Punkt von der tiefen Gahrang aus bis zum runden Fusse mit vier breiten Bandkreisen versehen, welche

C 200

My Coogle

rnan 3

baptême, et qui, une nuit porta à travers l'ean un enfant, l dont le fardeau s'alourdissait à chaque pas, car les épaules de Christophore portaient le Christ, disent : . "Ce n'est pes senlement le moude que tu portes, mais aussi celui qui a crée le moude." A ces mots il se sentit enfoncé bien avant dans l'eau et reçut le baptême. Le pan à gauche représente St. Jean-Baptiste avec l'agneau et la bannière. emblème du Christ, qui porte les péchés du monde; du doigt il indique le St. Esprit, emblématisé par une colombe, prenant son essor vers le ciel, montrant ainsi aux baptisés la route des bienheureux. En face de la Colombe se trouve, sortant d'un nuage, un ange, qui est sans doute celui dont parle Tertulien "Angélus arbiter baptismi: superventuro spiritui sancto vias dirigit ablutione delictorum, quam fides impérat, absignata in patre, filio et spiritu sancto." M. Frank assure que sur le côté non représenté il y a également un ange, abattant un dragon. Cet auge est saus doute l'archange St. Michel, sujet de prédilection dans les premiers temps du moyen âge et qu'on aimait à représenter sur les baptistères, voulant par là leur donner la bénédiction, vu l'expulsion de l'ange réprouvé du Paradis. C'est l'ange de la Grâce, puisque c'est lui qui commande le peuple de la Grâce (Israel) Dan. X. 21, et puisque c'est autour de la branche d'Israel que toute l'histoire de la Rédemption s'enlace comme histoire du monde. D'après les anciens Hébrenx, l'attribut de cet ange serait d'offrir les ames pures en sacrifice à Dieu le tout puissant; il aura donc, dans notre représentation, les mêmes attributs, puisque c'est lui qui est le Patron de l'Eglise. Dans les quatres cyles inférieurs se voient les quatre Evangélistes, à têtes d'animaux; savoir l'aigle (St. Jean), le lion (St. Marc), le taureau (St. Luc), l'homme (St. Mathieu). Immédiatement au dessus de la frise du piédestal sont représentés quatre mascarons à cornes, dont les guenles font jaillir des flots d'eau; mais cette cau. sortant ainsi par des mascarons, est peu propre à représenter les quatre fleuves du Paradis; ces sortes d'emblèmes ne se trouvant point dans les monuments plus anciens de ee genre, où l'on voit des têtes d'anges, nourissant les dits Renves de l'eau des amphores, ou des jouvenceaux, mais non des mascarons : témoin le célèbre baptistère du village de Loosdunen en Hollande, et la table d'antel en pierre, du temps de Charlemagne (Voir fivraison 8, planche 3 de l'Ornementique). Dans plus d'un livres de missel on ren-

sich mit den vier gulrlaudenformigen grössern Halbkreisen vereinigen. In diesen vier Halbkreisen befinden sich vornan der Erloser im Taufbad stehend, seguend die Hande emporbaltend und gleichsam die viel verheissenden Worte aussprechend; "Ich habe noch eine andere Taufe, womit ich getauft werden muss," (womit er auf seinen Kreuzestod hindeutet). Engel halten ihm das Reinigungs-Tuch. Rechts im Halbkreise sichet man den beiligen Christoph als analogen Gegenstaud der Taufe, der einstmals in der Nacht ein Kindlein über's Wasser trug, das zunehmend schwerer wurde; es war Christus, der zu ihm sagte; "Du tragst nicht allein die Welt, sonderu auch den, der die Welt geschaffen hat." Damit druckte es den Riesen tief in's Wasser und gab ihm so die Taufe. Zur Liuken siehet man St. Johann Baptista mit dem Lamm, als Symbol Christi, "des Lemm, das der Welt Suuden tragt," mit dem Kreuzpanier; er deutet auf den in Gestalt einer Taube symbolisirten heiligen Geist, der sich gen Himmel schwingt und so dem Tausling den Weg aller Seligen bahnt. Gegenüber dem heiligen Geist befindet sich ein aus Wolken hervorschwebender Eugel, wahrscheinlich nach der Bedentung Tertullians: - augelus arbiter baptismi superventuro spiritui saucto vias dirigit ablutione delictorum, quem fides imperat, obsiguata in patre, lilio et spiritu saucto. Auf der Ruckseite soll nach Franke's Augabe ebeufalls ein Engel, der einen Drachen erlegt, befindlich seyn. Diese ist jedenfalls der Erzengel St. Aichael, ein analoger beliebter Gegenstand des hohern mittelaliers, der im Hinblick auf die Ausstossung des gefalleuen Engels aus dem Himmelreich als Weihe der Taufsteine angebracht wurde. Er ist der Eugel der Guade, weil er dem "Volk der Gnade" (Israel) vorsteht. Dan. X. 21., und weil sich die Erlösungsgeschichte an der Linie von Israel herah durch die Weltgeschichte zieht. Iu der bebraischen Engeliehre bringt er die remen Seelen dem allmachtigen Gotte als Opfer dar, vorzugsweise analog hier, weil er der Patron der Kirche ist. In den vier runden Kreisen siehet man die altsymbolischen Gestalten der vier Evangelisten, statt der menschlichen Haup.er grosstentheils mit Kopfen von Thieren, namlich des Adlers, (St. Johannes), Lowen, (St. Markus), Ochsen, (St. Lukas), dann aber des Menschen, (St. Matthaus) dargestellt. Unten am Fusse oher dem Ornament siehet man vier gehornte Tenfels-Larven, aus deren Rachen Wasser ausstromt, welche Bilder aber nicht geeignet sind, die vier Paradiesflusse zu symbolisiren, da ich Symbole

contre de même les quatres ficaves, sortant d'une gueule dieser Art an den sitesten Denkmalern nicht gefunden de lion, mais non sortant de guenles de mascarons. Possible que ces mascarons à cornes, étaut travaillés assez grossièrement, dussent représenter des têtes de lion, coiffées de la calotte égyptique à cornes de la Force et dans ce cas le problème serait résolu. Il y a des figures analogues et très remarquables aux mars de la vieille chapelle de Schwaerzloch à Tubinguen ainsi qu'aux mars de l'église de St. Jean à Gemund en Suabe, lesquelles portent le type égyptien et la calotte, que les sculpteurs et peintres égyptiens donnaient aux prêtres, sphynx, éperviers et antres animanx sacrès. Voir les feailles artistiques pour l'Allemagne, 1850, numéro 60, à l'article "Eglise de St. Michel à Altenstadt en Bavière."

Fig. b. La conpe.

#### Planche II.

L'auteur de l'Ornementique tient toutes les figures de cette planche, de son cousin, M. Herrmann Keim, srchitecte de Ratisbonne, qui les dessina d'sprès nature.

Fig. a. Blason à trèfle, sculpté en chêne, avec le millésime 1481, armoiries d'alliance des familles narembergeoises Dill et Jmhof. Ces sortes d'écussons occupaient les dossiers des stalles d'église, tels qu'on en voit encore en quantité aux stalles de Nuremberg. Il fut découvert dans une forme du Haut-Palatinat, adapté comme convercle à un pot à lait. En propre maintenant à M. Keim.

Fig. b. et c. Crosses du 15e siècle, dans le goût de celles du mausolée métropolitain de la cathédrale de Ratisbonne.

Fig. d. Armoiries des barons de Alt-Preissig-Wollenzach, dans la nes transversale de la même cathédrale.

habe. Die gewohnliche Darstellang waren entweder Engel. welche aas Amphoren die bezeichneten Flüsse ausgiessen. wie an dem beruhmten Taufbecken in dem Dorfe Loosdunen in Holland, oder Junglinge, wie sie an einer kleinen steinernen Altarplatte aus der Zeit Carls des Grossen zu ersehen sind. (Siehe Stes Heft Platte 3. der Ornamentik.) Auch aus dem Rachen des Lowen habe ich die vier heiligen Flusse als Eckverzierung in Missalen abgebildet geschen, nie aber in der oben erwahnten Darstellung, es mochte denn sein, dass die fraglichen gehörnten Masken, weil sie roh gebildet, idealisirte Lowenkopfe vorstellen sollen, mit dem Horn der Kraft an einer egyptischen Haube, (wahrscheinlich den egyptischen behaubten Lowen nachgebildet) und in diesem Falle ware das Problem gelost, -Merkwurdig sind die figurlichen Abbildungen an der alten Kapelle Schwarzloch in Tubingen nad auch an der St. Johanniskireke in Schwabisch-Gemund, welche ganz den egyptischen Typus an sich und die Haube tragen, wie es die Egypter bei ihren Priestern, den Sphinxen, Sperbern usd andern ihnen geheiligten Thieren in Mslereyen und Sculpturen angewendet haben. Uebrigens siehe auch das deutsche Kanstbtatt 1850, Nr. 60. die St. Miehaels-Kirche in Altenstadt bei Schongau in Bayern. -

Fig. b. Der Plan.

#### Deutscher (gothischer Styl).

Platte II.

(Mitgetheilt und geneichnet von meinem Vetter, dem Architecten flere Keim to Nürnberg.)

Fig. a. Ein Wappen aus Eichenholz geschnitzt vom Jahr 1481; dasselbe wurde in der Oberpfalz anfgefunden. wo es in einem Bauernhause als Deckel eines Milchtopfs diente; es ist diess des Alliance - Wappen der Nuraberger Familien von Dill und von Imhof und im Besitze des Zeichners. Dieses kleeblattrige Schildchen gehorte ursprunglich einem Familien - Betstand in einer Kirche na, wo es an der Ruckwand des Stuhles angebracht gewesen, wie deren viele noch in den Nuruberger Kirchen vorhanden sind.

Fig. b. und c. Bischofsstabe aus dem 15ten Jahrhundert von dem bischoflichen Grabmale im Dom zu Regens-

Fig. d. Freiherrlich von Alt-Preissing-Wolfenzach'sches Wappen im Domkreuzgang zu Regensburg.

01 to 3

Très intéressant battaut d'autel, tiré de la chapelle sépulcrale (tombée depuis sons le marteau des vandales modernes) du bourg de Neuhausen, appartenant aux éeuyerstranchants, nobles de Neuhausen, peu distant du ci-devant monastère "le saint Sépulcre de Denkendorf" à trois lieues de Stoutgart. Ce hattant, dont la sculpture représente un chevalier armé (le fondateur de l'autel?) fut dessiné en 1810 par l'auteur de l'Ornementique. A la même occasion il copia dans cette chapelle quantité de monuments sépulcraux en pierre, érigés successivement et par ordre de date aux Seigneurs de Neuhausen. Mais réservant alors toute son attention aux images et aux draperies, il omit de copier de même les épitaphes, omission irréparable aujourd'hui que tout est détruit par le ver rongeur du temps. Les pierres sépulcrales, sons le point de vue artistique, non moins intéressantes que celles de Schoenthal, érigées à la famille Berlichingen et que celles de la chapelle de Lorch, érigées à la famille Woelwarth, offraient cepeudant une plus grande part d'originalité et de diversité. Aussi eu publicrons-nous quelques-unes dans un des cahiers subséquents de l'Ornementique. Mais revenous à notre figure: Ce battant (msiheureussement dépareillé du battant correspondant) de 6 pieds de haut sur 2 pieds 3 ponces de large, travail très distingué, mais quelque peu détérioré par la défaveur du local, scellé qu'il était, moyennant quatre crampons, dans une paroi humide du côté du choeur, représentait donc un chevalier armé, en has-relief avec armoiries. Il est encore henreux que cette pièce se soit trouvée sculpture et non tableau, sans quoi elle eût partagé le sort des inscriptions, qui presque toutes étaient déjà éffacées. Par contre la dorure et les tons de la figure étaient dans un grand état de conservation, la enirasse surtont, qui était or, écusson argent, lion de gneules, écot et cimier azur, lambrequius de gueules avec hordares argent à la croix de gueules et à l'anneau d'or, le tout sur ehamp damassé or, alternant mat et poli, manteau de l'arrière-champ vert à franges alternant de rouge et de blanc, courbe richement doré, à son hout supérieur écusson argent à la tête de destrier sable, entouré d'une fasce avec l'inscription "Miséréré mel Déus sécundam maguam misericordiam tuam." Point de millésime, mais, à en juger sur le caractère de l'armure, cette fignre appartient au 15e siècle. Quant au chevalier, c'est un baron de Neuhausea, dont nous connaissions déjà les armes depuis la

## Platte III.

Ein hochst interessanter Flagel eines Altarschreines aus der nun leider vandalisch abgebrochenen Begrähniss-Kapelle der edlen Truchsesse von Nenhausen im gleichhenamten Marktflecken auf den Fildern unweit dem ehemaligen Kloster sum heiligen Grah Denkendorf, 3 Stunden von Stuttgart. Es stellt diesa ohne Zweifel den Donator des Altars, wozu der Flugel gehorte, vor. Verfasser dieses zeichnete diesen Flagel im Jahr 1810 mit noch vielen steinernen Grahmonumenten der Herren von Nenhausen, welche darin ehronologisch aufgestellt waren, aber leider unr der Costume wegen und unterliess die Umschriften nachzuzeichnen, weil er nimmermehr glauhte, dass dieselben mit der Zeit der Zerstorung unterliegen wurden. Diese Grahmouumeute waren ehen so interessant, als die von Berlichingen'schen im Kreuzgang des Klosters Schouthal und die von Wolwarth'schen in ihrer Begrabniss - Kapelle im Kloster Lorch, sher origineller an Costum und mit grösserer Abwechslung; ich werde in der Folge einige der schönsten in meiner Ornamentik vorfahren. Dieser wahrhaft ausgeseichnete Altarflugel, von dem bedauerlich der sweite fehlte, ist 6 Fuss boch and 2 Fass 3 Zoll (wurttembergisches Masss) lang und hefand sich an einer leider feuchten Wand auf der Chorseite ungefähr 8 Fass hoch mit 4 sicheren Klammern befestigt, in einem bedauerlichen Zustande, so dass, wenn die Ritterfigur nicht ein Holzschnitzwerk in flach erhabener Arbeit gewesen ware, die Molerei laugst verwischt sein warde, denn von der Schrift war kaum etwas mehr zu erkennen, besonders am Fuss des Flugels, aber die Vergoldung und Farhengehung des Ritters war noch vollständig erhalten, wie z. B. der Harnisch, welcher vergoldet war, das Wappenschild Silber, der Lowe roth, der gebogene Baumsst hlau, ehenso das Helmkleinod, die Helmdecke roth und weiss gefattert, die St. Georgen - Fahne weiss mit rothem Krenz und goldenem Ring, Alles auf reich domastirten Goldgrund, Glanz und matt : der Teppich im Hintergruud gran mit roth und weiss abwechselnden Fransen; oben am Eeke des halbruuden reich verzierten Bogens hefindet sich ein silherner Wappenschild mit einem schwarzen Rosskopf, umgehen mit einem weissen Spruchbande, das die Aufschrift hatte: "Miscrere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam." Leider fand ich nirgends eine Jahreszahl, aber nach dem Charakter des Harnisch zu urtheilen, gehorte die Zeit des interessanten Bildes dem Ende des 15ten Jahrhunderts an,

TON TO

et de Grossingstingen. Dans ce dernier lieu on conserve encore, suspenda au dessus de la porte de la salle d'anberge, un écusson mortuaire de forme circulaire de trois pieds de diamètre. Quant aux armes de Bébenhausen, le prieur de ce convent, Jean de Friedingen, les fit renouveler en 1520, à la fête de Pentecôte, en l'honnenr des nobles bienfaiteurs de ce couvent. Du nombre de ces derniers se trouvent plusieurs membres de la famille des Neuhausen. L'auteur de l'Ornementique eut occasion de voir les mêmes armoiries, lors de la grande chasse royale du canton de Béhenhausen, chanté par Matthison en 1810. Ces armoiries-ci ainsi que celles de Grossingstingen lui ont fourni les émaux, omis dans les armes sculptées de la chapelle et que d'ailleurs il cherchait en vain dans les armoriaux. Il est donc sur que le dit donnteur n'est sutre qu'un baron de Neuhausen et saus doute le baron George, membre de la société de St. George, érigée par le roi Max, sons le nom "Een de St. George" et dont les éeuyers visitèrent le tournoi de Stutgart de 1484, mais à défant de table généalogique nous ne pouvons rendre compte de l'écusson de l'angle supérieur, tout ce que nous en sayons c'est que les barons de Plieningen (Blieningen), dont le manoir était situé près de l'ancien et superbe château de plaisance du duc Charles, out porté les mêmes armes.

Les Neuhausen, race antique par tonte la chevalerie de la Suabe, illustre, pieuse et admise aux tonrnois, devinrent plus tard les fidèles vassaux des comtes de Wartemberg. La plupart des Neubsusen se vouèrent à l'Eglise, on en recontre benucoup dans les collégiales, convents et abbayes, teis qu'à Sindelfingen, Tubingen, Denkendorf. La guerre des paysaus les éclaircit beaucoup. Bien des leurs tombèrent victimes des atrocités commises près de Weinsberg, où, par ordre d'un monstre, du nom Jacklein, les barons Frédéric et George de Neuhausen ainsi que le comte Louis de Helfenstein avec 16 autres chevaliers des plus illustres de la noblesse wurtembergeoise furent forcés de s'enfiler dans des lances. Les pierres tamulaires, érigées en leur mémoire, se trouvaient encore de bonne conservation dans la dite chapelle et, par bonheur, nous les avons copiées. Cette famille s'étant éteinte, le domaine de Nenhausen tomba en partage à la famille catholique des comtes de Rotenhan en Franconie, de laquelle il passa par achat an chapitre de Spire. La mi-part était fief d'empire et

chapelle mortueire et depuis les monastères de Bébenhuusen I und nach dem Wappen ist diese Ritterfigur ein Edler von Neubausen, welches Wappen ich von der Begrabniss-Kapelle, dem Kloster Bebenbansen, und von Grossingstingen ans kannte. Am letztern Orte befindet sich noch ein rundes 3 Fuss haltendes Todtenschild, welches sich im Tennen eines Wirthshauses uber der Thure der Wirthsstube bente noch befindet. Die Wappen, welche ich in Bebenhausen sabe, bat der Abt dieses Klosters, Johannes von Friedingen, im Jabre 1520 vor dem Pfingstfeste zu Ebren der adelichen Gutthater seines Klosters, unter welchen sich Viele der von Nenhausen befinden, wieder erneuern lassen; diese waren dieseiben, welche Ich zur Zeit der grossen, bei Bebenbausen gehaltenen königlichen Jagd, welche Matthisson (1810) besungen hat, geseben habe. Diese Wappen und auch die zu Grossingstingen gaben mir die Blasonirung der Tinktur an, (denn in keinem Wappenbuch konnte ich Bild und Beschreibung eines Neubausen'schen Wappens auffinden, and die in Stein gehauenen Wappen an den Grabsteinen der Kapelle trugen keine Spur einer Farbe) wodnrch ich zur Gewissheit kam, dass fraglicher Donator ein von Neuhausen ist, uud vermuthlich ist es Georg von Neuhausen, welcher der St. Georgen-Gesellschaft angeborte, die unter dem Namen St. Georgen-Schild von Konig Max errichtet wurde, und im Jahr 1484 auf dem Turnier zu Stuttgart sich einfand; aber in Ermunglung einer Geschlechtstafel der von Neuhausen konnte ich mir den am obern Ecke befindlichen Sehild nicht erklären, nur weiss ich, dass die Edlen von Plieningen (Blieningen), deren Schloss nachst dem ehemaligen berrlichen Lustschlosses Herzogs Carl's bei Hohenheim lag, dasselbe Wappen geführt baben.

Die Familie der von Neuhausen war ein edles frommes, turnierfähiges altes schwäbisches Rittergeschlecht, sie waren in späterer Zeit getreue Vasallen der Grafen von Wurttemberg. Die meisten weiheten sich der Kirche; man findet deren viele in Domstiften, Klostern und andern Stiften, wie z. B. in Sindelflugen, Tubingen, Deukendorf u. s. w. als Geistliebe. Der Bauerukrieg 1525 hat ihr Gesehlecht damals sehr gelichtet; wer kennt die Gränelthaten vor Weinsberg nicht, wo Friedrich und Jorg Wolf von Neuhausen, der edle Graf Ludwig von Helfenstein an der Spitze, auf Anordnung eines verwilderten Schensales, "Jacklein" genannt, mit noch 16 der Edelsten des Warttembergischen Adels durch die Spiesse gejagt wurden! Ibre Grabsteine befanden sieb in oben genaunter Kapelle gut

contribunit au canton de chevalerie du Kocher jusqu'en 1803, époque de l'incorporation au Wurtemberg. En le même aunée l'auteur de l'Ornementique y reçut sa confirmation par le co-évêque de Constance.

## Planche IV.

Intéressant lutrin, en chène, du la Collégiale de Herrièce, petile ville près d'Onolbach, au pied du mont
Saint-Martin, dont le fianc est traversé par la grande-route
d'Anabach et près de l'Altmuhl. Cet endroit est historique,
attenda que c'était dans l'orgine un couvent des Bénédictians. Le plus ascien prieur en fut saint Decoherus, qui
en reçut l'emplacement par Charlemugne. Les ossements
de ce saint existent encore. L'empereur Louis le Buvarois,
lors de la guerre qu'il fit à Kraft de Hoheniche en 1317,
les donna en présent à l'église de St. Laurent de Noremberg, laquelle les céda recemment à la cathédrale d'Eichstadt.

Il se voit encore de ces lutrins, dont le dossier repréente un aigle (emblème de St. Jesn l'Evangéliste) dans la plupart des collégiales, aurtout en France et en Belgique, où ces sigles sont d'ordinaire dorés. Ce lutrin paraît appartenir à la fin du 15e siècle. L'architecte Herrmann Keins le dessins d'après nature.

## Planche V.

Fig. a. Lustre de l'église de St. George à Kraftshof distant d'une liene de Nuremberg, copié par notre appsreilleur, Michel Geiger d'Almanshof près de Nuremberg.

Ce lastre de bronze, aux armes de la famille des barona de Kress, de trois pieds de diamètre, ouvrage exquis de Pierre Vischer, fat fondé par la famille nobilialre Kress de Kressenstein. Ce caudelabre est à plusieurs pièces, ajustées les unes au hout des autres, qu'on pent démonter à l'effet de les écurer plus soigneusement. Les branches sont à chevilles, destinées à recevojr les clerges.

erhalten und habe ich dieselben zum Glick abgresichnet. Nach Aussterben dieser Familie kam der Marktliecken Neuhansen an die katholische Familie der Grafen von Rotenhan in Franken, welche en später an das Stift Speyer verkuuften. Der halbe Theil war ein Reichelehen und steuerte bis zur Einverleihung am Warttemberg 1803 zum Ritter-Kanton Kocher. — In demselben Jahre empfing der Verfasser dieses daselbat die heilige Firmung vom Weihblechof von Constanz.

### Platte IV.

Bin interessantes Evangelienpult aus der Stitiskirche zu Herrieden, einem Stätischen bei Ansbach am Fanse des Martinsberges, wordber die Ansbacher Strasse führt, an der Altmohl. Dieses Städtchen hat einen historischen Werth, deun Herrieden war ann einem Benediktiner Rioster, dessen erster Abt der heitige Deochsrus war, der den Ort dazu von Carl dem Grossen erhielt, hervorgegangen. Der Krieg des Kaisers Ludwig des Bayern mit Kraft von Hohenble (1317), bei welcher Geleganhelt Narnberg die Geheine dieses Heiligen, welche dort beigesettt waren, vom Kaiser zum Geschenk für die St. Lorenzkirche erhalten hat, and dies sich ann in Eichstädt befinden, ist bekannt —

Diese Adlerpulte, welche analog dem Symbol des helligen Evangelisten Johannes einen Adler vorstellen, werden In den meisten Collegialstiften heute noch besonders in Frankreich und Belgien gehraucht, wo diese Adler meist vergoldet sind. — Dieses Pult ist von schönem Eichenholz geschnitzt und scheint dem Eude des 15tes Jahrhunderts anzugehoren. Architekt Herrmann Keim zeichnete denselben nach dem Original.

## Platte V.

Fig. a. Ein Kirchen-Kronleuchter aus der St. Georgeu-Kirche in Kraftshof, eine starke Stunde von Nürnberg gelegen, gezeichnet von meinem Banführer Michael Geiger von Almoshof hei Narnberg.

Dieser bronzene Leuchter, 3 Fass im Durchmesser, list eine zierliche Arbeit von Peter Vischer und wurde von der Patrizier-Psmilie der Herren Kress von Kressenstein gestiftet und ist daher anch mit dem Wappen der Familie geziert. Dieser Leuchter wird — um ibu blauk puten zu konnen, ganz bequem anseinander gelegt und sieht daher

pulzen zu

Quant à l'église, fondée en 1315 par Frédéric de Kress; elle contient le tombeau de la famille et plusieurs curiosités précieuses.

Fig. b. Plan de la branche du lustre.

Fig. c. Coupe du lion soit du tenant.

Fig. d. La moitié du plan.

## Planche VI.

Table en marqueterie suce oracments scalpités, tirée du cl-devant couvent des Citaux à Kaisersheim (Kaisheim), couvent d'empire, près de Douswert en Sushe. Elle fut acequise par M. Herrmans Keim, à qui nous en devons la copie, c'étail sans doute la table du frèr-tésorier, cer sous le dessus, qui est à conlisses, se trouvent quantités de petits tiroirs, destinés sans doute à recevoir les diverses sortes de monanie, soit les pièces et mennes monanies déssamhlées. Que de meuhles précieux ne pourrions sons représenter, si, lors de la séculerissition des convents, on ett mis quelques bornes à la dislipidation.

## Planche VII.

Détails de la planche précédente. Fig. a. b. et c. Décorations des rebords. Fig. a. Décoration des deux rebords latéraux. Fig. h. Décoration du rebord longitudiais avec l'écusson. Fig. c. Rehord correspondant. Fig. d. Décorations profilées su dessons de la serrure. Fig. e. Décorations conturnées au dessons des précédentes. Fig. f. Décorations au filet en marqueterie. Fig. g. Marqueterie de la corniche au dessous du rebord. Fig. h. Décorations aux saillies. Les marqueteries sont représentées en grandeur naturelle.

such Immer aus, wie vergoldet. Die Lichter-Arme sied mit Zapfen versehen und werden mit denselben blos durch Einstecken hefestigt. Die Kirche seltast, welche viele werthvolle Sehenswardigkeiten sufzuweisen hat, ist im Jahr 1315 von Friedrich von Kress gestiftet worden, allwo auch die Erhruft dieser allsdeliche Psmilis sich hefindet.

Fig. b. Arm des Leuchters in seinem Muss oder der geometrischen Form.

Fig. c. Profil des Lowen oder Wappenhalters.

Fig. d. Die Halfte des Grundrisses.

## Platte VI.

Ein wardiger geschmackvoller Tisch mit eingelegten und geschnittenen Verzieruugen; er stammt aus dem ehemaßigen Kloster Kaiserabeim (Kaisheim), einem Retchskloster Ciaterzienser Ordens, nuweit Dunauworth im Kreise Schwahen; son dort kam dieser merkwardige Tisch in den Besitz des Zeichners desselhen, Horrmunn Keim; es war wahrscheinlich ein Kassatisch des Peter Schatzmeisters, da sich in seinem Innere nuter der zu verschiebenden Tischplatte eino Menge kleiner Schuhlidchen hefinden, die zur Sondirung der verschiebenen Geldsorten gedient haben mogen. Wie viele herzliche geschsitzte Mohela und andere Gerathschaften wurden wir noch aufzuweisen haben, wenn mit der Saculuristrung der Kloster glimpflicher verfahren worden wäre.

#### Platte VII.

Details von den Verzierungen des vorgenannten Tisches-Fig. a. h. u. c. Verzierung der Zarge oder Fries-Ishamen der Tischplatte. Fig. a. Die Verzierung der Breite oder Tiefe; die Vorderseite ist wie die Hinterseite. Fig. b. Die Verzierung des Friesses auf der Lange-Seite mit dem Schloss-Schild. Fig. c. Die Hinterseite. Fig. d. Vertiefte Verzierung unter der Zarge mit dem Schlosse. Fig. c. la Umrissen geschnittene Verzierung unter der vorigen. Fig. f. Eingeleigte Verzierung an dem Oberu Bande der Tischplatte. Fig. g. Eingeleigte Verzierung an dem Vorsprunge unter der Zarge. Die eingeleigten Verzierungen sind, in naturlicher Grösse gegeheu.

EO DE

Em 197

## Planche VIII.

Deux battants d'armoire, sculptés en bots de chêne et travaillés à jour, de 1' 31/5" de haut sur 1' 2/4" de large. De la collection de feu mon ami Hofstatt, auteur de l'alphabet gothique. Ce travail est d'origine française et du caractère moyen âge.

Fig. a, Armes avec écusson, casque, cimier, lambrequins exquis, mais le tout saus émaux. A défaut de ces derniers et d'armorisi français du moyen âge, nous ne sommmes pas dans le cas d'y suppléer.

Fig. b. Armes femelles posées de hisis, avec le surle-tout d'alliance, arrière-champ en lambrequins, chiffres O. M., le tout enclacé de bandes. Sans voutoir nous mêler à déchiffrer le sens de ces lettres, nous croyons pontant qu'elles doivent rappeler "O sancia Maria ora pro nobla."

Nous tenous ces deux plâtres exquis de M. Keim, mouleur à Munic. C'est un grand mérite de cet homme infetigable qu'il ait formé cette smiple collection d'ornements distingués du moyen âge. Ce bel établissement, où l'amsteur va achter à couvenance, vient fort en nide, soit aux études privées, soit aux écoles de modelage et de dessin. Le même hut se sont proposé les frères Laurent et Michel Rottermundt, sculpteurs à Nuremberg, dont les ateliers représentent plusieurs modèles distingués du moyen âge, notamment d'anciens mâitres nurembergeois, tels que des Veit-Stoss, des Adam-Kraft, des Schonhofer, des Albert-Durer etc., modèles qui sont très recommandables.

#### Platte VIII.

Zwei niedliche in Richenholtz geschnittene und durchbrochene Schrankflugelchen von 1' 31/2" Hohe und 1' 1/2' Breite aus der Sammlung meines leider verstorbenen Freundes Hofstatt, Verfasser des gothischen A. B. C. Die Schnitzerei ist französischen Ursprungs im damaligen mittelslterlichen Ursprakter.

Fig. a. Wappen mit Schild, Helm, Helmkleinod und geschmackvoller ornamentaler Helmdecke, aber ohne Biasonirung und Tinktur, daher dem Verfasser dieses unbekannt, da ihm keine französiche Wappensammlung des Mittelalters zu Gesicht gekommen ist. — Der zweite Flugel

Fig. h. ist ein weiblicher Schild mit dem Allinoce-Wappen im Uebereck gestellten Qundratschild, ehenfulls unbekannt, mit geschmackvoller Helmdecken-Verzierung, eingeflochtenem Band und ebenfalls eingeflochtenen Buchstahen O. n. M., deren Betzifferung ich Auderu überlassen will, wahrscheinlich eine Andeutung auf "O saucta Maria ora pro nobis."

Diese berrlichea Schraukflugeicheu erhielt ich von dem Gypsformator Keim von Münclien als Gyps-Algasse. Dieser fleissige Mann hat wirklich das grosse Verdienst, dass er mit vieler Mühe eine bedeutende Sammlung herrlicher Verzierungen aller Art aus dem Mittelalter abformte und unn zum Verkauf darbietet, was zum Zweck des Studiums und zum Nachmodelliren und Nachreichnen für Schalen von bedeutendem Nutzen ist. Denselben Zweck verfolgen such die Gebrüder Lorenz und Michael Rotermundt, Bildhauer in Nürnberge, bei denen Ausgezeichuetes aus dem Mittelalter zu flinden ist, und zwar meistens Nurnberger Kuustarbeiten von Veit Stoss, Adam Kraft, Schonhofer, Albrecht Durer u. s. w., welche Modelle sehr zu empfehlen sind.



## Livraison XXI.

TO SEE

## Explication des Planches.

#### Style Byzantin.

### Planche I.

Portail latéral de l'église du couvent des Citeaux de l'abbaye de Lilienfeld en Haute-Autriche (voir les chapiteaux du cshier IV. planche I de l'Ornementique). L'auteur de l'Ornementique plaint besucoup que, vu son passage trop rapide dans cette abbaye, il ne lui sit pas été donné de lever toute une série des nombreuses besutés architecturales de cet intéressant couvent.

A tout preadre, la Hante-Autriche et la Basse-Autriche ne sont pas sans quantité de monuments d'architecture des temps antiques. C'est sussi l'avis de M. Quast, architecte en chef, notre très honoré smi, lequel, après une toarnée faite l'automne dernier en Autriche et en Sushe a bien voulu nous montrer son admirable carton d'esquisses et de copies d'après nature. Il serait à souhaiter que M. Quast vouloût bien les publier.

Ce petit portail se distingue par l'originalité de ses formes; les consoles des chapiteaux surtont sont d'un effet très pittoresque.

## Planche II.

Miniature sur parchemin, séparée à coup de ciseaux d'un code français du 12e siècle, en propriété autrefois à Codex des 12ten Jahrhnaderts leider heransgeschnittenen

# 10B

## Ein und zwanzigstes Heft.

## Erklärung der Platten.

## Byzantinischer Styl.

## Platte I.

Nebenthure aus der alten Cisterzienser-Klosterkirche des Stiftes Lilienfeld in Unterösterreich, (s. IV. Heft Platte I. der Ornsmentik, wo einige interessante Capitale von de vorgeführt sind). Dieses Kloster hat so vorzügliche Schönheiten, dass es dem Verfasser dieses bei seinem dortigen nur kurzem Aufenthalt ohnmöglich war, mehreres von diesem gewisa merkwardigen Kloster zn zeichnen.

Ueberhaupt hat Ober - und Unterösterreich wirklich viel Vortressliches aus der architektonischen Vorzeit aufzuweisen, woruber such mein hochverehrter Freund Herr Oberbaurath von Quast, welcher diesen Herbst 1850, eine Beise durch Schwaben und Oestreich machte, mit mir einverstanden ist; bei seiner Rückreise über Nurnberg habe ich in seinem Reiseskizzenbuch seine vortrefflichen Anfashmen und herrlichen Motive bewundert; es ware sehr zu wunschen, dass er solche veroffentlichen mochte.

Dieses bier vorgeführte kleine Portsl sus der Kirche von Lilienfeld zeichnet sich durch Originalität aus, besonders machen die Capital-Consolen einen hochst malerischen Effekt.

#### Platte II.

Abbildung - nsch einem sus einem französischen

---

feu M. Kirchner, peintre et ami de l'auteur. Nous calquâmes cette mininture en 1924, ce qui nous permet de la reproduire dans les dimensions de l'original.

Cette intérenante image était si driestablement détériorée de même que l'écriture du dos qu'il fut presque impossible de déchiffrer celle-ci. Nais vu le grand intérêt de la chose nous nous permettons d'y fournir un commentaire, fondé sur nos études et expériences.

Nous avons reçu communication de notre uni. M. Kirchner, qu'il avait acquis ce parchemin d'un Français, marchand d'objets d'art, en cichange contre des grauves. Ce marchand lui dit que, lors de l'incendie de l'abbaye de St. Germain des Prés (20 Août 1794), transformée en salpètrière, la vaste hibliothèque de cet établissement, étant menacée des flammes et toutes les mains se niélant à vuider les lucalités, plusieurs ouvrages auraient été détoarnés, puis à coup de ciseaux, privés de leurs illustrations, le dit marchand en acheta une quantité et notre ministure parmi.

"L'Histoire de Paris" par Félicien et le "Recueil des Historiens de France" nous apprennent que le roi Louis VII fat le patron et le généreux hienfaiteur de ce cétèbre couvent, bâti au 6e siècle par le roi Childebert. Puis dans l'intéressant ouvrage "Histolre des rois de France" on retrouve Louis VII dont la ressemblance au portrait de notre parchenia est frappante. Cette circonstance nous fait croire que ce dernier représente réellement Louis VII Ce roi, surnommé le-Jeune, le-Débonnaire et Florux, né en 1120, fut, après le décès de son frère ainé et du vivant encore de son père conronné à Rheims par le pape lanocence II. Peu ale temps avant la mort de son père il épousa Eléonore, fille héréditaire du duc Guillaume de Guitenne et de Poite.

En 1136 le 8. Aoât il fut couronné roi d'Aquitaine et à Noct saivant roi de France. A la prise de Vitri ilst mettre le frè à une église on 1300 hommes furest la proie des flammes, il tomba alors dans une langueur mortelle et dans un chagrin si fort que, sur le conseil de St. Bernard, pour expier la mort tragique des habitans de Vitri il prit la croix résolu d'aller combattre les Insidèles. Il se mit en route en 1117 la sensine, après celle de la pentecète, suivi de son épouse. Bernard mit une croix rouge sur l'écu du roi, fleur-delisé déjà des trois lis de France, même alistinction fut donnée à son manuteau. Louis VII fat le premier roi det

8110 ---

Pergamentgemåldes, welches im Besitz meinen verstorbenen Freundes, des Malers Kirchner, war; im Jahre 1824 habe ich alasselbe durchgezeichnet, und in Folge dieses Verfahrens liegt es jetzt in Naturgrösse vor.

- 10 m

Dieses merkwürdige Bild war aber so achsindlich ausgeschnitten und verdorben, dass die auf der Ruckseite noch etwas siehtbare Schrift kaum zu lesen wer, inzwischen interessiste mich dieses Blatt so sehr, dass ich mir erlaube, wie es mir Studium und Erfahrung darboten, einen Commentar drauber zu lieferu.

Von meinem Freunde erfuhr ich nemlich, dass er dieses Bild von einem franzoaischen Kunsthändler gegen Kupferstiche eingetauscht hube, der ihm erzählte, dass bei dem Brande die Abtei St. Germains den Prés (am 20. August 1794), die zur Zeit der Revolution zu einer Salpeterfabrik eingerichtet worden war, die ganze dortige reichhaltige, und in diener Zeit unbeachtete Bibliotäke vom Feuer bedroht war; alles, was Hande hatte, vollte retten, in diesem Durcheinander kameu nun auch die wichtigaten Werke in unwässende Hande, und hier wäre er der Kunsthandler durch Kauf in den Be-itz mekrerer alter heraungeschnitteuer Fergamentgemälde, uuter andern auch zu diesem Bilde gekommen.

Aus der Illstoire de Paris par Féllclen, und aus dem Recueil des Ilistoriens de Françe erssh ich, dass Konig Ludwig VII. diesem berühmten Kloster, welches Konig Childebert im Gten Jahrhundert erhaut hatte — atets ein machtiger Patron und grossmuthiger Wohlthater war, und da in dem interessauten Werke "Histoire des Rois de Françe Ludwig der 7te vorkommt, und mit unserem Bilde viele Achnlichkeit hat, so mochte ich fast glauben, dass dieses jenea Konig vorstellen soll. Ludwig VII., le jeuer, der Jungere, der Fromme, auch Florus genannt, geb. 1120, wurde unch Ablebca seines sleteren Bruders, noch bei Lebzeiten seines Vaters im Jahr 1131 den 25. October zu Bleims vom Pabet Isnocentius II. gekrönt; er war mit der Eblochter des Herzogs Wilhelm von Guienne und Poiton, Elecource, kurz vor dem Tode seines Vaters vernählt.

Im Jahre 1136. den 8. August wurde er als Konig von Franklichen Kunig von Frankreich gekrönt. Bei der Foberung von Vitr3, wo 1300 Meuscheu In einer Kirche verbrannt wurden, verfiel er in solche Schwermoth, Gewissensangst und Kummer, dass er auf den Rath des heiligen Bernhard, um seine Sunden zu bussen, das Kreuz nahm, und sofort einen

France dont le blason portêt d'azur aux trois lis d'argent dans l'écn. Nous ne doutons plus d'après cela que notre parchemia ne représente le dit roi. Il est asais sur son trône, s'appayant sur le aceptre, tenant de la main gauche l'écu aux lis. Le blasonnement des armes françaises n'est pas sans nu profond sens emblématique et fut introduit aous Saint-Louis. Sons ee prince la France était grande et heurense. Qui ne connaît la devise du peuple français: "Gentis Pater atque Cuatos, Manibus date, lilia plenis." D'après la légende les ancieus rois avant Clovia portaient de guèules à trois crapauds d'azur foncé. Ce roi ayant reçu le baptême ac mit à exercer des ocuvres de charité et de pénitence, pressé de son épouse, la pieuse Clothilde, laquelle allait visiter souvent certain pieux éremite à Posay, anquel un ange apporta un jour les armoiries nouvelles, portant d'azur aux trois lis d'argent dans l'éen. En mémoire de cette origine, l'ange fut adopté comme tenant des armes françaises et regardé comme porte-bonheur pour la France. Plus tard les lis furent émaillés d'or. La France prospérait, en grandear, en civilisation, en arts en en aciences la cour et les couvents étaient des modèles pour toute l'Enrope. Anjourd'hui les anciennes armoiries sont remplacées par le tricolar rouge, blanc et blen-foncé. Le ronge et le hleu rappellent les anciennes armoiries, le blanc rappelle les lis, emblème de l'innocence et de la pureté, mais le rouge rappelle luvolontairement le sang houcemment répandu de Louis XVI.

Nous ajonterons quelques mots sur les couleurs de la miniature, taut qu'on pouvait encore les définir. Les eonleura sont à la gouache, comme dans les livres de misael dea 9e et 10e aiècles et couchées sur champ d'or. Le roi est assis sur un trône, tendu de hleu, revêtu d'un manteau de pourpre à doublure conleur ternic (saus doute lilas). le manteau est chamarré d'or et parsemé de pierres précienses, tunique violette à manches courtes, chamstrée de noir avec broderies en or. Le roi porte une espèce de pallinm, tel que le portaient les évêques grees et romains, qui est de même richement bordé d'or et de perles, le ruban qui descend le long de la poitrine et du dos est d'une grande originalité: la ceinture est en or, le vêtement de dessous d'un vert-pâle, nuancé de blen. En tête une couronne ouverte, telles qu'on les voit dans les anciennes images et sculptures des rols français. Cette couronne ainsi que le acentre sont en or, de même que les bracelets. L'écu, omis ordinairement dans les images des

Kreuzzug in das heilige Land unternahm, wohin er wirklich im Jahre 1147 die nachste Woche nach Pfingsten in Begleitung seiner Gemahlin die Reise antrat; das rothe Kreuz hestete der heilige Bernhard nuch auf den Mantel und Schild des Konigs, auf dessen letzterm schon die drei franzosischen Lilien angebracht waren. war der erste Konig von Frankreich, welcher die drei Lilien im blauen Felde führte. - Aus diesen Nachrichten wurde es mir klar, dass unser Bild denselben Konig vorstellt; bier sitzt er namlich auf einem Thron, gestutzt auf dem Scepter, in der Linken halt er den Wappenschild mit den Lilien. Das französische Wapa pen war wirklich ein schones bedeutungsvolles Emblem. und erhielt seine eigentliebe Weilte durch Ludwig den Heiligen. Frankreich war unter ihm gross und glucklich; wer kennt nicht des französischen Volken Zuruf: Gentis pater atque eustos, manibus date, lilia plenis." - Diese-Wappen verdankt seine Blasonnerie einer Legende; man sagt: Die alten französischen Könige vor Chlodwig hatten drei daukelblaue Kroten im rothen Felde als Wappen gefuhrt. Seitdem aber Chlodwig getauft war, wird weiter erzählt, uhte er auf Antrieb seiner frommen Gemahlin, der heiligen Clotilde, Werke der Busse und Liebe. Clotilde beauchte öfters einen frommen Einsiedler in Poissy. Diesem brachte einstmals ein Engel das neue Wappen, drei weisse Lilien im blauen Felde. Zum Andenken wurde der Engel als Schildhalter des französischen Wappens aufgenommen, und von den spatern Konigen als heilbringend fur Frankreich angesehen, eudlich wurden die Lilien golden. Frankreichs Grosse, seine Bildung, Kunst und Wisseaschaft nahm zu. Hof und Klöster waren Muster für ganz Europa: heute ist an die Stalle des alten Wappens die Tricolore getreten, roth, weiss und dankelblau. Both und dunkelblan erinnert an das vorchristliche Wappen, weiss an die Lilien. Symbol der Unschuld und Reinheit, roth aher erinnert auch unwillkührlich an das unsehuldig vergossene Blut Ludwig XVI.

Die Farben des Bildes — so weit diese noch zu erkennen waren, so wie die Erklurung einzelner Theile, will
leb hier noch in Kurze anfahren. Die Malerei ist in Deckfarben — wie bei den allesten Missalen des 9. und 10.
Jahrhunderts ublich, und anf reichem Goldgrund gemall.
Der Konig sitzt auf einem blau gepolaterien Thronstuhl,
angethan mit einem duuklen Parpar-Mantel mit hellem Futter — soll wahrscheinlich hell-ille Farbe seyn, der Mantel

MACON TO STATE

Ces écus étajent travaillés en bois de hêtre ou de tillenl et enduits, pour plus de solidité, de cuir bouilli de buffle ou de cheval, il n'y en avait jamais de fer massif, bien que quelquefois ce métal fût employé pour garnir et décorer les écus, selon le rang de chacun et pour pouvoir résister à la violence des coups d'épée, et voilà pourquoi les Troubadours dans leurs chants aiment tant à parler de l'écu vomissant le feu. Les écus des personnes éminentes étaient souvent montés et décorés en or ou en argent, rembourrés de cuir dans le creux et garnis d'auses. Comme les rois de France, en frappant certaines pièces de gros argent, faisaiout mettre de même l'image de l'écu royal aur ce numéraire, il s'en suivit qu'on les nomma hientôt "écus." Une arme défensive, analogue aux écus c'étaient les "alfastars," dont le description se trouve dans "l'Art-Journals", rédigé par le Docteur Hall à Londres, dans un srticle fourni par nous et qui traite des costames, Outre l'écu, le roi, ceint du ceinturon autour des banches, tient aussi l'épée; la garde en or, les souliers brodés en or de même que l'escaheau dont le dessus est d'écariate.

L'arrière-champ est en or fleurdélisé d'argent, le portail or sur fond noir, les colonnes de marbre verdâtre. Parcade or, les moelures or sur champ d'écarlate. Les oruements supérieurs de l'arcade posés sur champ lilas. Le champ de couleurs diverses rehaussées en or, les pétales bisues sur azur, de même que les sutres parties de l'oraementique, où toutes les diverses couleurs et nuances s'harmonient. Les moulares des circonférences sout des filets or et vermillon. Les chapiteaux et les hases des colounes sont richement décorés, les champs sont alternativement de bleu, de rouge et de vert. Les décorstious sont miniatarées de couleurs voyantes, le socle or, les ornements courauls et les panneaux juternes alternant de bleu et de rouge. selbst ist reich mit Gold und Edelsteinen verbramt, die Tunika mit karzen Aermela ist violett, ebenfalls reich mit Goldverzierungen auf schwarzem Grunde eingefasst: der Konig tragt eine Art Pallium, nach Art der griechischen und romischen Bischofe; auch dieses ist reich mit Gold und Perlen besetzt, originell ist das herabhangende Band an der Brast und Schultern. Der Gürtel ist golden. Das erste Untergewand ist blassgrun, blau schattirt, und das zweite weiss mit blauer Einfassung. Der Kopfputz ist eine offene Krone, wie man solche an den alten franzosischen Konigshildern und andern Denkmalen sieht. Diese Krone ist wie der Scepter von Gold, ebenso die Armspangen; merkwurdig ist hier der Schild, den man fast niemals an den Konigsbildern sieht, dessen rothes Kreuz aber offenhar auf den Kreuzzug dieses Konigs hindeutet. Dieser, an den drei Ecken abgerundete Herzschild (ècu) der Konige und Fürsten war im 12. Jahrhundert allgemein im Gebrauch, oben breit, unten spitz; um weniger schwer zu seyn als die gewohnlichen Schilde, war er nur bestimmt, Haupt uud Oherleib zu decken.

Diese Art Schilde waren aus Buchen - oder Lindenholz geerbeitet, und der grosseren Festigkeit wegen mit gesottenem Buffel- oder Rossleder überzogen, aber nie massiv von Eisen oder Stahl, und wenn ja diesen Metall dabei in Anwendung kam, so war diess nur bei der Einfassung oder Verzierung, je nach dem Range seines Besitzers, uud desswegen angebracht, um der Wucht des gewaltigen Schwertes widerstehen zu können, und daher kommt auch in den Gesangen der alten Trouhadours so oft "der funkenspruhende Schild" vor; bei hohen Personen war Einfassung und Verzierung nicht selten von Gold oder Silber; inweudig war er mit Leder gepolstert und mit Armriemen versehen; unser Schild, wie wir ihn vor Augen haben, war mit dem königlichen Zeichen oder Wappen bemalt, daher uoch heut zu Tage die französische Munze ècu (Thaler) unch einem so bezeichneten Schilde henannt wird, weil sie das Geprage des Wappenschildes führt; ahulich diesem Schilde waren auch die sogenaanten Alfastars; eine ausführliche Beschreibung dieser Schutzwaffe findet sich in meiner Costume-Beschreibung in den Mouatheften des Art Journals, welches Dr. Hall in London herausgiebt. Nehst dem Schild halt der König auch das Schwert mit umgewundener Schwertkuppel, der Griff ist Gold, die Schuhe sind ebenfalls Gold, so auch der Fussschemel; der Fussboden des Schemels ist zinnoberroth.

## Style Germanique (Gothique).

## Planche III.

Pig. a. Fragments d'une halustrade d'autel du ci-devant convent des Dominicaines à Loewenthal on Liebenthul, desainéa par l'anteur de l'Ornementique pendant sea excursions sur les rives du lac de Constance, en 1813, Ce couvent, intéressunt autrefois, est situé sur lu rivière d'Ach et près de Friedrichshafen (Buchhorn). Anciennement nommé Himmelswonne, il est un des plus untiques de la contrée. Le nom du fondateur n'est plus connu, on sait simplement que le chevalier Jean de Raveushonrg, en 1250, fit reconstruire ce couvent, consumé par le feu en 1246. Ruvenshourg fit de richea présents au couveut reconstruit et Guttu, son épouse, de lu noble maison d'Angelhurg, en fut lu première prieure. Il est à plaindre que le beau style de ce couvent ait été piteusement mussacré pur les renouvellements du 18e siècle, car la vieille église eat tellement aurschargée d'ornements du style ignoble qu'on ne s'y reconnuit plus. Néanmoins quelques coius retirés cachent encore des traces d'ancienne spleudeur, tels que notre halustrade, du 15e siècle, en bois de chêue tout poircie du temps, muis élégamment et si diversement seulptée que chaque compartiment se trouve orné d'un motif nouveau, formé de rosuces délicatement sculptées à jour: les stalles que nous y vimes, et qui sont de la même

-00 to -

Der Hiutergrand ist Gold mit weissen Lilien, das Portal Gold mit farbigem Grund, die gekuppelteu Saulen sind grunlichter Murmor, der Bogen ist Gold, die erste Ornamenten - Einfaasnng gran auf zinnoherrothem Grund. Das ohere breitere Bogen-Ornament ist auf dunkelblauem Grund, und lillu und grau mit Gold unfgehöht gehalten, die Kelchblumen sind weiss, auf Rosa Grand, so auch die übrige Ornamentik, in der alle nur möglichen Farhen-Nungen harmonisch wechseln. Die ausserate Einfasaung ist Gold mit zinnoherrothen Linien bezeichnet. An Capitaleu und Saulenfussen, welche reich dekorirt sind, ist der Grund abwechseled blau, roth and gran. Die Verzierungen sind mit hunten Furheu besetzt; der Soekel am Schluss des Bildes ist Gold; das fortlaufeude Ornament und die mittleren Quadrute sind ebeufalls Gold mit abwechselnd blauem and rothern Grand.

## Beutscher (gothischer Styl).

Platte III.

Fig. a. Fragment eines Altargelanders, Gullerie oder Chorschrauken (Kanzelle genunnt), wo das Abeudmuhl gereicht wurde, aus dem ehemaligen Dominikaner Nonnenkloster Lowenthul, auch Liebenthal genunnt, von mir gezeichnet auf meinen Wanderungen am Bodensee im Jahre 1813. Diesea chemals interessante Kloster liegt um Flusse Ach, seitwarts Friedrichshafen (Buchhorn) in der chemaligen untern Landvogtei. Vor Altera hiess Lowenthul Himmelswonne, es ist eines der alteaten Kloater in dieser Gegeud gewesen, deasen Stifter unhekunnt ist, man weiss nur, dass Ritter Johann von Ruvenshurg im Jahre 1250 dieses Kloster nen erhauen liess, nachdem es im Jahre 1246 abgebrannt war. Raveusburg bescheukte sein nenes Kloster reichlich, und seine Gattin, Gutta, eine Edle von Angelhurg, wurde die erste Prioria; leider ist der schoue Styl dieses Klosters im 18. Jahrhundert durch Erneuerungen gauz verzopft worden, und die alte Kirche ist vor lauter Rococco nicht mehr zu erkennen, aber viele Souren ehemaliger Herrlichkeit faud ich doch noch in den vergessenen Winkeln, so z. B. aus dem 15. Jahrhundert unser Altar-Geländer, von fast ganz geschwarztem Eichenholz, ausserst zierlich geschnitten und in Verzierungen so mannichfaltig, dass in iedem Fach eine andere Motive von fein durchbrochenen Rosenverzierungen vorkommt: aus derselhen Zeit müssen

digarinany Google

EC 10 10

Les monuments sépulcraux de cette église, érigés aux comtes de Habsbourg, Montfort, Werdenberg, aux barons de Ravensburg etc. nous étaient d'un graud intérêt.

Figure a. a. Rampes profilées en échelle grossie. Figure b. Balustrade d'autel au couvent de Blaubeuren (Wurtemberg) dessinée par le frère de l'anteur de l'Ornementique, feu M. Manfred Heidelof. On vensit de la retirer d'un moncenu de meubles d'église détruits. Elle servait prubablement comme barre de séparation de la nef de l'église d'avec le choeur, où se trouve le auperbe autel, ouvrage très renommé. Cette balastiade était richement dorée.

Fig. b. b. Les encadrements, en échelle grosaie.

Pour démontrer la variété des sculptures nous en reproduirons encore deux, savoir :

Fig. c. Balustrade de l'aucien couvent des Bénédictins Lah (Monasterium Lacum) près d'Andernach dans le pays de Trève, dessinée par pous en 1815. Elle se tronvait dans une remise d'objets de rebut où, sur notre demande à voir des autiquités, on nous avait conduit. Nous y vimes, à côté de toutes sortes de fragments d'autels et d'images sacrées, de même la dite balustrade, tombée presque en poussière. Elle était encore imposante par la richesse de la dorure est des conleurs. Le scabellon surtont, portant l'auge, nous intéressuit; il est richement doré et à panneaux rouges et bleus; l'ange est en couleur, robe blanche, chevelure et ailes dorées, il tennit un écriteau avec le mot "Sanctissimus," le mot correspondant était sans donte sur l'écriteau de l'autre auge. Les deux seabellons, où l'on voit encore les gonda sur lesquels roulaient les battans, donnaient accès à l'antel. Quelquesuns de ces meubles détruits portaient le millésime 1480 et notre balustrade appartient saus doute au même siècle. qui est celui de l'abbé Jean de Didesheim, ami des arts, aux soins de qui ce couvent est redevable de divers embellissements; malheureusement il s'y introduisit plus tard le style de rococo et de taut de beaux objets les uns furent écartés, les autres détruits. Le site pittoresque de ce convent parle au coeur et à la faintaisie. Partant du village de Brohl pour faire à pied la promenade vers le couvent et descendant le revers des élevations, on est agréablement surpris en découvrant l'élégante église du con-

époque à peu près, seront reproduits dans un des cahiers | auch die daselbst von mir vorgefundenen Chorstühle seyn, welche ich in der Folge vorführen werde.

> Interessant waren mir hier die noch ziemlich gut erhaltenen Grabmaler der Grafen von Habsburg, Montfort, Werdenberg, der Freiherrn von Ravensburg und anderer

Fig. aa. Rahmenverzierung des Gelanders im vergrosaerten Maassstabe.

Fig. b. Altargelander im Kloster Blaubeuren, gezeichnet von meinem verstorbenen Bruder Manfred Heideloff. Dieses Gelander soll sich unter mehrern zerstorten Kirchenrequisiten vorgefunden haben; wahrscheinlich war es bestimmt, den Chor abzuschliessen, in welchem der bekanute herrliche Altar atcht; dieses Gelauder war reich vergoldet, und der Grund der Verzierungen blau und roth gefasst.

Fig. b b. Die Rahmverzierung im vergrosserten Mans-

Um die Verschiedenheit dieser Altargelauder darzuthun, will ich noch zwei derselben vorfuhren und zwar:

Fig. c. aus dem ehemaligen Benediktiner Kloster Lauch (lat. Manasterium Lucum) unweit Andernach im ehemala Trierischen, von mir gezeichnet im Jahre 1815. Dieses Gelander befand sich nicht mehr au seinem eigentlichen Platze, sondern lu einem alten Gewolbe, wohin ich auf meine Nachfrage nach ahnlichen Gegenständen geführt warde, and wo ich unter andern Trummeru von zerbrochenen Altaren, Heiligenbildern, halb verfault auch dieses Gelander fand; es überraschte mich durch seine reiche Vergoldung und Bemalung besonders das Postament mit dem Eugel; es ist reich vergoldet mit rothen und blauen Fullungen. Der Engel ist bemalt im weissen Kleide, goldnen Haaren und Flageln, er halt einen Zettel, worauf "Sauetisajmus" zu lesen war; die Fortsetzung dleses Zettels, wie des Worts trug wahrscheinlich ein zweiter Engel; beide Postamente hildeten den Eingang zum Altar; man sieht noch au diesem Postament den Kloben der Thurchen; an andern zerbrochenen Gegenständen fand ich die Jahrzahl 1480, und hestimmt gehort unser Gelauder dieser Zeit an: und diess ware also die Zeit des knnstsinnigen Abtes Johauges von Diedesheim, unter welchem dieses Kloster viele Verschönerungen erhielt; leider drangte sieh bei den vielen Erneuerungen der Zopfstyl ein, und manches Schone wurde entfernt oder zerstört. Die Lage dieses Klostera ist ausserst romantisch, und spricht Phantasie und Gefühl vent à aix tourelles gothiques et le lac austère avec sou auf das lebhafteste au, weun man vom Dorfe Brohl aus struit de Cobourg.

01:10B-

rive T rivage, où se trouvait le burg des anciens comtes-palatins, leaquels, par ce convent, se nommaient Domini de Lacu ou Seigneurs de Lag. Ce paysage, quoique privé du burg, brûlé par les Français, en 1689, uc laisse point d'exercer sur le contemplatear un charme iudicible.

> Fig. c. e. La même décoration, en échelle grossie. Fig. d. Balustrade intéressante, de quelque autel, de l'église de la St. Croix à Cobourg, dessinée par mon ami et compatriote, l'architecte Guillaume Darich, lors que nous étions occupés l'un et l'autre à l'élevation du château de Cobourg. Durig trouva cette balustrade dans le greuier de l'église, où 22 ans plus tard notre conducteur des bâtisses du vieux château, l'architecte Charles Goergel, trouva un plus grand trésor de sculptures de la dite église, lesquelles en enrent été retirées pendant la réformation en 1543. Ellea se trouvent maintenant dans le vieux château recon-

> > Planche IV.

Table intéressante par nous dessinée du milieu da 16e siècle. C'était le 3 Septembre 1814, que, par un temps de plus splendides, venant de Stoutgart, nous cheminions sur nos pieds vers Hohenstanfen, village avec l'église paroissiale, où, par autorisation de la commune, le curé, M. J. F. Ammermuller nous avait mandé, pour nous charger de la restauration de l'image de l'empereur Frédéric Barberousse, peinte aur une porte d'église murée, donnant vue vers les montagnes. L'inscription dit que l'empereur, descendant de sou château, passait souvent par cette porte dans l'église \*). Nous nous chargeames d'autant plus volontiers de cette commission qu'elle nous

die Wanderung zu Fuss nach Kloster Lanch macht, wird man angenehm uberrascht, wenn man von der Anhöhe heruntersteigt und vor sich die stattliche sechsthürmige byzautinische Klosterkirhe erblickt und den unheimlich malerischen See, in dessen Nahe die Burg der alten Pfalzgrafen war, die sich von diesem Kloster Domines de Lacu. oder Herren von Lach oder Laache schrieben; diese Burg wurde im Jahre 1689 von den Franzosen verbrannt: aber die unbeschreiblich schöne Landschaft mit dem Kloster am See ubt noch immer ihren Zauber auf den Beschauer aus.

Fig. c c. Grössere Ansicht der Verzierung zur Verdeutlichung.

Fig. d. Interessante Gallerie, wahracheinlich eine Altar-Gallerie ans der heiligen Kreutzkirche zu Coburg, vorgefunden und gezeichnet von meinem Freunde und Landsmann, dem Architecten Wilhelm Durich, als wir zusammen im Jahr 1817 beim Schlossbau in Coburg beschaftigt waren; diesen Gegenstand fand Durich auf dem Dachboden der Kirche, wo 22 Jahre später mein Baufuhrer auf der Vestung Coburg Architect Carl Gorgel einen grossern Schatz von herrlichen Schuitzereien aus dieser Kirche fand, welche im Jahr 1543 bei der Reformation aus der Kirche entfernt wurden; diese besieden sich pun im Furstenbau auf der Veste Coburg. Sie sind bestimmt aus der Zeit 1401, wo die Aebtissin Sophia des Benediktiner Nonnenklosters zu Veiladorf auf St. Michelsberg an der Werra und des Dechanten Johann von Lichtenstein zu Meder (ein Ort zwei Stunden von Coburg), welche die heilige Kreuzkirche der Stadt uberliesseu.

Fig. d. d. Grössere Ansicht der Verzierung.

## Platte IV.

Ein merkwardig interessanter Tisch aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, von mir gezeichnet. Es war am 3. September 1814, als ich beim herrlichsten Wetter eine Fussreise von Stuttgart nus nach dem Pfarrdorfe Hohenstaufen machte, wohin mich der damalige Pfarrer J. F. Ammermuller im Auftrag seiner Gemeinde berufen hatte, um das ruinose und ausserst schlecht gemalte vom Pfarrer, Magister Walz im Jahre 1723 angeordnete Bildniss des Kaisera Friedrich Barbarossa an einer zugemauerten kleinen Kirchenthure, welche nach dem Berge zuschante, wieder neu herzustellen. Die Inschrift dieses Gemaldes sagte, "dass Raiser Friedrich oft durch diese Thure von seinem oben liegenden Schlosse in die Kirche gegangen sei" \*). Dieser

STATE OF THE PARTY OF

<sup>\*)</sup> Voir: Les Hohenstaufeu par Ammermüller. Deuxième édition.

<sup>\*)</sup> Siehe Aumermüller's Hohenstaufen, 2. Aufl. 1814.

paraisanit fournir le moyen de rectifier quelque grave anachronisme, concernant le contame, attenda que l'inacien peintre avait prêté, à l'empereur celui du 16e siècle. De là grands débata avec les ténnces paysans, qui n'entendirent point que nous y apportassions quelque changement que ce fât, si bien que, le curré, se rangeant anasi de leur côté, force nons fut de rhabiller Barberousse du même costume qu'avait bien voulu lui prêter le bon pointre, sorte prédécesseur.

Quelque trente ann n'étant éconlés depuis ce temps il s'est vérifié une chose que nous prédisions: car la nou-velle image se trouve déjà aunsi délabrée que l'était na-cienne du temps de notre visite. La peroi étant humide et l'esu y dégouttant par moments, il est impossible qu'uu-cun ouvrage a'y puisse conserver. Durant les trois se-maines de notre travail nous demeurions dans la maison hospitalière du curé. De notre fenêtre, nous pouvlous jouir, toute à notre sise, du bel aspect du convent de Lorch-Hoheustaufen. Notre chambre à coucher était un véritable magasin de vieux meubles, là il y avait entre autre deux grou bois de lit à baldaquins, du 16e sièle, que nos Aucies appelaient étables de lit. Nons avons par devers uous des strophes germaniques avec le passage que voici:

"Ze einem bettstall binden si se Hiez

Dans cette chambre à coucher se trouvait la table de la présente planche, qui nous intéressait de préférence, elle était de solide bois de chêne, presque poir de vétuste, mais ornée de très belles sculptures avec les armoiries de la famille des Woellwarth; ces armoiries surtont attirèrent notre attention. C'est un croissant de gnèules passant sur argent. le même blasonnement se revoit sur le héaume sur un coussin cramoisi à franges et houpettes d'or. M. le curé ne fut pas peu étonné de ce que cette table, dont personne n'avait eu souci, nous occupait tant, mais rendu attentif anx armoires, il en concut une meilleure idée. Il nous dit que ectte antiquité lui venait de son prédécesseur, lequel, ne sachant comment faire autrement, l'avait laissée, là. Le curé y mettait ses livres et ses dossiers. En 1827 nous montrâmes notre copie à notre smi, feu M. le lieutenant-géuéral de Woeliwarth, qui vint nous visiter à Nuremberg. Son avis était que, des châteaux de Lauterburg, Essingen ou Laubach cette table avait pérégriné à Hohenstaufen. Finalement nous

Anftrag war mir um so angenehmer, als ich dadnrch Gelegenheit bekam den Kniser im Kostum seiner Zeit abenbilden, sber nun bekam ich einen Kampf mit der Gewissenhaftigkeit den Pfarrers und der Unwissenheit seiner Gemeinde zu bestehen, die das Gemalde durchsna genau so hergestellt wissen wollten, als es arsprünglich gewesen war, und so masste ich es denn - gegen mein besseres Wissen - Im Costum des 16, Jahrhanderts herstellen, aber. wie ich vorher sagte, so ist auch mein Bild im Lauf von einigen dreissig Jahren eben so schadhaft geworden, als ich das erste angetroffen habe, die immer feuchte Wand, an der das Wasser manchmal herablauft, zerstort fort and fort Arbeiten der Art. Ich blieb wahrend der Arbeit an diesem Bilde drei Wochen in dem gastlichen Hause des Herrn Pfarrers, und konnte von meinem Fenster aus die herrliche Aussicht unch dem Hobenstaufen - Kloster Lorch in grosster Bequemlichkeit geniessen; mein Schlafzimmer war eine wahre Rumpelkammer alter Mobeln; unter andern standen hier zwei kolossale Bettstellen nebeneinander, beide aus dem 16. Jahrhundert, von nasern Voraltern Bettstall genannt, ich habe ein slideutschen Gedicht vor mir, wo solche Bettstallen, wie folgt, vorkommen:

"Ze einem bettstall binden sie se Hiez; "in der kementen nieman si bi ir liez."

In diesem Schlafzimmer befand sich anch unzer Tiseb, der mich besonders auzog; er war von festem Eicheuholz vom Alter fast ganz geschwarzt, sher mit reiem schonen Schnitzwerk verziert, worunter mir besouders das mir langst bekannte Wappen der Familie von Wollwarth auffelt; es ist ein zinnoberrother Halbmond im silberene Felde, was sich auf dem Heln der auf einem rothen goldbordirten und bequasteten Rissen ruht, wiederholt, und zwar in der Art, dass auf dem Helm der gehornte Mond aufrecht abgebildet ist.

Der Herr Pfarrer war nicht wenig erstanst, dass ich dem Tisch, den bishen Niemand benehtet histe, so viel Aufnerkusmekt scheukte, bis er endlich nech das Wappen erksnate, and mir erzählte, dieser Tisch stamme von seinen AmtsVorfahrern her, welche dies altmodische Möbel keiner Beachtung werth hielten, und so blieh denn dieser Tisch als altes Hausmöhel stets im Pfarrhause steben, und trug zu meiner Zeit die Bucher und Akten seines Besitzers.

Im Jabre 1827 liess ich die Abbildung dieses Tisches meinem nun verewigten Frennde, dem Herrn Generallieutenant Augnst Friedrich Freiherrn von Wollwarth, der mich "Malgré le nombre de ceux qui m'envient Les volontes de Dieu s'accomplissent."

Et du côté opposé:

"Allons, bon courage, "Osons avec Dicu.

Les décorations sont un vrai chef-d'oeuvre, sculptées avec grande entente, les deux grandes armoiries surtout ainsi que les lions et les mascarons. Le dessus est uni, sons nucone distinction, il paralt appartenir à un temps plus moderne. M. le curé nons dit que l'ancien dessus avalt été à morqueterie elus belle encore que celle des tiroirs, qu'on peut tirer à soi des deux côtés.

Le famille pobilaire des Wöllwarth (anciennement Wellwarth, Woellwarth) était une des premières et plus anciennes maisons nobles de la Suabe, où elle avait de vastes possessions, le droit de monnovage, celui d'assister à tous les tournois, elle occupait les premières charges d'église, de robe et d'épée, affectait des fonds aux églises et convents, instituait des jours de commémoration pieuse et fleurit encore de nos jours. Quant aux dix monuments sépulcraux de Lorch, nous en avons introduit quelques-ans dans notre traité sur les costumes, inséré dans "Art-Journal" de Londres.

## Planche V.

Fig. a. Armoirie intéressante et de belle conservation, dans la maison S. Nr. 807, appartenante à Me de Schuden à

in Nuraberg besuchte, sehen, und dieser war der Meinung. der Tisch musse von dem Wollwarth'schen Schlosse Lauterburg, Essingen, oder Laubnch nach Hohenstaufen gekommen sein; endlich kamen wir dabin überein, dass dieser alte Tisch dem am 7. April 1567 verstorbenen Ritter Hans Conrad von Wollwarth gehört haben musse, als dem Letzten, welcher noch in der Wollwarth-Capelle der Hohenstaufer Klosterkirche in Lorch beigesetzt wurde; aus Mangel eines Geschlechtsbuches bin ich nicht im Stande. die Abbildungen mehrerer Frauen- und Agnaten-Wappen. welche sich an mehreren Stellen des Tisches befinden, zu benennen; wie ich vom Herrn General erfehren habe, soll das Familien-Archiv im dreissigjährigen Kriege nach Schorndorf gebrucht und im Jahre 1634 bei Einascherung dieser Stadt verbrannt seyn.

Interessant sind die Inschriften an der Zarge und an dem Queerholz, welches die beiden unteren Füsse des Tisches zusammenhalt, und statt mit dem ublichen Keil durch eine versenkte Schraube besestigt ist, die erat durch llinwegnahme des Wappenschildes sichtbar wird; man liesst auf der einen Seite der Zarge die Worte : Spes mea christus, auf der andern: Omnia a Deo. An dem Querholz:

Ob ich schon hab' Neider viel. "So geschieht doch, was Gott haben will;" auf der andern Seite:

"Frisch und unverzagt "Zn! mit Gott gewagt."

Die Verzierungen sind wahre Kunstwerke, geistreich gezeichnet und geschnitzt, besouders die beiden grossen Wappen, die Lowen und Larven an den beiden Füssen, Die Tischplatte ist glatt und ohne Auszeichnung, sie scheint von neuerer Arbeit zu seyn; der Herr Pfarrer sagte mir, dass früher eine sehr schöne Tischplatte darauf gewesen sey, noch schoner eingelegt als die Schublade, die man auf beiden Seiten hernasziehen kann;

Die edle freiherrliche Familie von Wollwarth - vormals Wellewarth, Woellwarth - gehorte zu den altesten und angesehensten turnierfähigen Bitter-Geschlechtern in Schwaben und hatte bedeutende Besitzungen daselbst; sie hatten Munzgerechtigkeit, und bekleideten oft die hochsten Stellen in geistlichen, militarischen und Staats-Aemtera, Sie waren grosse Wohlthater der Kirchen und Kloster, und stifteten überall ihres Namens Gedachtniss; die Familie het sich bie beute noch erhalten; mehrere Abbildungen der zehn Grabdenkmale in Lorch habe ich in meinem Costumwerk im Londner Art Journal vorgeführt.

## Platte V.

Pig. a. Interessanter, noch ziemlich gut erhaltener Wandschrapk aus dem Hause S. Nr. 807 der Frau von Nuremberg. Cette pièce, d'un goût simple mais exquis, date Schaden zu Nurnberg, mitgetheilt und gezeichnet von meide 1480, elle était dorée et peinte en couleurs, les battans ne s'ouvrent pas de toute la dimension du panneau. Le dessin en fut levé par M. J. X. Exglere, notre sucien élève. Ce dernier, cherchaut à consultre les couleurs de la peinture trouva que tous les filets étisent dorés, les décorations de bleu, le fond de rouge, les fiches et l'écusson dorés. Actuellement elle se trouve peinte en simple blanc.

Flg. b. Ornement tiré de l'ancien couvent des Bénédictins de Moenchroth, dans le comté d'Oettingen. De ce convent, auciennement si renommé, il n'y a guère plus à voir quoi que ce soit, car il a partagé le sort de tant d'autres rouvents, r'est à dire celui du pillage et de l'incinération en 1525 du temps de la désastreuse guerre des paysans. A peine réédifié par le poble abbé Rottinger, il fut décrète et supprimé en 1558, par suite de la réformation. Les premiers moines étaient de l'institut du célèbre abbe Guillaume de Hirschau. dans la Forêt-poire. Ils y furent mandés par le comte Herman de Leiningen. Le deuxième fondateur (en 1109) était un comte Bruno de Brakenfeld ou Brakfeld, dès 1250. Le convent avait pour patrons les comtes d'Oettingen. Ce fut l'empereur Conrad IV qui déféra le patronnge au comte Louis. Il est a plaindre que ce couvent, où il y avait encore du beau à voir, ait passé en possession privée, Le dernier propriétaire, la famille Schnell, le vendit en 1825 au prince Alois I. d'Oettingen pour la somme de 126,100 florins.

Fig. c. Ornement sculpté sur bois, fragment d'un stalle d'église de l'ancien couvent des Bénédicties Irrsus (Irrsen, Irringen), dessiné en 1830. Ce couvent est si moderaise qu'il n'y a que l'ord excréé du connaisseur qui découvre encore quelques traces du moyen âge. Il faut qu'il ait été très intéressant aussi sous le rapport de son site, il est situé dans la Suube bavaroise à quatre lieues de Kaufbeuren. Fondé en 1182 par le margrave héréditaire des anciens ducs de Barire. Henri de Romsperg et par ses deux fils Godefroi et Berchtold, il fut sécularisé et supprincé, du temps de la sécularisation generale des couvents.

Fig. d. Ornement sculpté sur boix de l'ancien abbaye des Cliesux à Teanchach dans le Brisgaw (Bude), trouvé par hazard dans une chapelle, démolie depuis. Ce couvent, fonde en 1159 par l'abbé llesso de Frainis et per Cano de Horn-win, sur l'avis du duc Berthold IV de Zachringen, a partagé le sort de tant de couvents. Aupora'bui il n'y » presque rieu plus à voir de sou ancienne magnificance, à moiss qu'on n'aille à la recherche des pierres sépulerales. Un des habitants de ce couvent était aussi le comté Berthold d'Urach, abbé, décédé en 1226, dont on pouvait voir long temps la pierre sépulerale.

nem ehemsligen Schüler, nun Lehrer an der Bangewerkschule dahier, F. X. Ziegler.

Dieser einfache, aber geschmeckvolle Wandschrank gehort dem Jahre 1480 na; er war ganz vergoldet und bemall, daher die Schrankthurchen kleiner als der Rahmen sind. Ziegler hat die Farben des Rahmens untersucht, und fand alle Sübe vergoldet, die Verzierung blau, und die Vertiefungen roth, selbst die Bauder und das Schlossschild sind vergoldet. Jetzt ist er ganz weiss aberstrichen.

Fig. b. Ornament aus dem ehemaligen Benedlktiner Kloster Monchsroth in der Grafschaft Oettingen; von diesem chemals so berahmten Kloster ist wenig mehr zu sehen: denn es batte das Schicksal der meisten andern Kloster in dem heillosen Bauernkrieg 1525 geplundert und verhraunt zu werden, und obgleich von dem edlen Abt Rottinger wieder hergestellt, wurde dieses Kloster dennoch in Folge der Reformation 1558 sequestrirt und aufgehoben; die ersten Monche kamen ans des berühmten Abtes Wilhelm von Hirschau Institut im Schwarzwald: der Stifter, Graf Herrmann von Leiningen, liess sie kommen. Der zweite Stifter im Jahre 1109 war ein Graf Brung von Brakenfeld, oder Brakfeld. Die Schirmherrn waren von 1250 an die Grafen von Oettingen. Graf Ludwig erhielt die Schutzgerechtigkeit über dieses Kloster vom Kaiser Conrad IV.

Leider kam dieres Kloster, in dem noch viel echones zu sehen wer, in Privathunde. Die Familie Schnell, welche das Kloster zuletzt besass, verkaufte dasselbe um die Summe von 126,00001, an den Fürsten Albis I. von Oettingen im Jahre 1825. Dieses Ornament war von Holz, wahrscheidlich war es ein Fries in einem Zimmer des Abtes; es sit im Styl des 16. Jahrhundert.

Fig. c. Ornument von Holz, er gehorte einem Betstaude in und sit aus dem 16. Jahrhundert, geteichnet im Jahre 1830, in dem ehemaligen Benediktiuer-Kloater Irrsee (Yrsen, Irringen); auch dieses Kloater ist fast ganz modernsist, und nur ein genbies Auge findet hie und dis Spuren uns dem Mittelalter; dasselbe muss seiner Lage unch sehr interessant geween se,n; en liegt im hayerschem Schwaben, vier Stunden von Kaufbeuren, und wurde von den Erbmarkgrafen der alten Herzoge von Schwaben, Heinrich von Kamperg und seinen Sohnen Gottfried und Berchtold im Jahre 1182 gestiftet, und in jungster Zeit bei der allgemeinen Kloster-Schularisriung uutgehöben.

Fig. d. Holtzorament, gefunden in der chemsligen Zisterzienser Ablei Teunenbach im Breisgau (Badeu); nuch dieses Kloster batte dan Schicksal des vorerwähnten, und es ist weuig mehr von mittelalterlicher Herrlichkeit zu schueue, wenn mun nicht gerade nach Grabsteinen forscht. Ich fand es im Jahre 1815 zufällig in einer, unu abgerissenen Kapelle; das, sonst so interessunte, Kloster wurde 1159 vom Abt Hesso von Frainisberg und Knno von Horn-

22900

-SCI 10340

Fig. c. Console de voûte de l'ancienne église d'Owen sur le Lauter, au pied du célèbre mont Teck, où il y avait le magnifique château des ducs de Teck. Dans Owen était leur résidence, dans l'église d'Owen leur sépulture. On y voit encore beaucoup de monuments sépulcraux de la famille des anciens ducs de Teck. En 1385 le duc Frédéric vendit au comte Eberhard de Wurtemberg la ville d'Owen et quelques villages. La plupart des monuments historiques de cette église, vénérable d'antiquité, ont péri dans la guerre des paysans et lors de la réformation. A notre dernière visite, en 1811, cette églice, comme presque toutes celles du Wurtemberg, faisait l'effet d'un magasin de vieux meubles et d'autre fatras. D'épaisses couches de badigeonnage à la chaux cachaient les nervures des voûtes et des colonnes. Notre console ne tenait déjà plus à sa place. Pour aborder les magnifiques monuments sépulcraux, nous eumes de la peine à nous foire jour au travers de l'amas confus de vieux stalles et d'autres ustensiles.

Fig. f. Console, fig. g. Moulure de l'ancienne église d'Ocffingen, église réstaurée à neuf maintenant. C'est un lieu catholique, à deux lieues de Stoutgert, synat appartenu naciennement au chapitre d'Augshourg. Quoique l'église soit de peu d'apparence et malgre les mutlations au fôc et 17 e siècle elle ne laisse point de faire une boune impression. On y trouva encore des traces de décorsions distinguées, notamment la console de la figure f, que nous reccontrâmes dans le grenier. Elle est d'un grand flui de sculpture, huuteur six pouces,

Oefflagen était le herceau de notre grand-père, Chrétien Keim, architecte de cour, auprès du duc de Wurtentberg. Notre arrière grand-père, mattre-charpentier de son était, habitait de même ce lieu. Oeffligen possédait les meilleurs charpentiers, travaillant presque tous pour la cour de Stoulgart, très entendus dans l'orsemendique, qu'ils aimisent à ménager dans leurs ouvrages même de charpenterie. Le plus instruit et le plus distingué de ces dereines était Joseph Frischmann, beau-frère de Chrétien Keim. L'église actuelle d'Oeffingen est la plus ignoble échoppe qu'on ait jamais honorée da beau nom d'églus catholique.

## Planches VI et VII.

Fragment d'un monument sacré, sculpté par Adam Kraft. Nuremberg, sa patrice, cette ville si célèbre, se laisse pas d'être toujours riche en ouvrages, sortis de l'atelier de ce célèbre maître. D'abord, quant à la reproduction, il n'y a pas eacore la moitié de ses ouvrages qui soient pabliés par la gravare, puis, quant à la découverte de ceux cachés encore derrière les masures, on coolinne d'en retirer de nouveaux. Du nombre win auf Angehen des Herzoga Berthold IV. von Zähringen gestiftet; in diesem Kloster war auch ein Graf Berthold von Urach Abt, der im Jahre 1226 starh, und dessen Grabstein lange zu sehen war.

Fig. c. Gewolh-Console aus der alten Kirche in Owen an der Lauter im Wartembergischen Amte Kirchheim, am Fusse des berühmten Teckerberges, auf dem ehemals die herrliche Burg der Herzoge von Teck staud.

Dieses Owen war ihre Residensstudt, und in der Kurche war der Herzoge Begrabuiss; man sieht noch viele Grahmale von der Famille der alten Herzoge von Teck; der Herzog Friedrich verkaußte die Stadt Owen 1385 mit andern Dorfern an den Grafen Eberhard von Wurtemberg. In Bauernkriege und bei der Reformation sind die meisten geschichtlichen Deukmale dieser alterhwardigen Kirche zu Grunde gegangen; bei meiner letzten Anwesenheit 1811 fand ich das lanere diener, wie fast aller Kirchen Alt-Wartembergs, gleich einer Rumpelkammer voll Schmutz und Urarth, nur hie und da hundertmal ühertüncht, und diese Gewöhlenosselen nicht einmal an ihrem Platz; ich konnte vor all dem Gerumpel von Bethönken etc. nur mit Muhe zu den herrichen Grahmitern kommen.

Fig. f. g. Console und Ornament aus der alten, jetzt neu hergestellten Pfarrkirche zu Offlingen, ein katholischer Ort, zwei Stunden von Stuttgart, ehemais dem Dom-Capitel zu Augsburg gehorig. Dieser hatte zwar eine unanschaliche Kirche, im 16. und 17. Jahrhundert gans geschmacklou umgestaltet, sie machte aber mit den vieleu herriichen Lindenbäumen au dem Aufgang zur Kirche einen malerischen Effekt; man fanh dier auch ooch viele Spuren heserer Verzierungen, unmeutlich die Console f. Das Ornament fand ich auf dem Boden au einer Bethank; es war sehr lein geschnitten, und seine liohe hetrug kaum 6 Zöll.

Ocsflagen war der Geburtsort meinen Grossvaters, des herrogl. wartembergischen Hof-Archickten und Premier-Maschinisten Christian Keim, wo dessen Vater Zimmermelster war. Oeslingen hatte die besten Zimmerleute, welcha fest alle für den löf zu Stuttigert arbeiteten; sie waren in der Ornamentik sehr erfahren, und hrachten sie haufig an ihren Zimmerzheiten an. Der geschickstete und unageseichnetste war der Schwager meinen Grossvatern Joseph Frischmunn von Geflagen. Die jetzige neue Pfrahrieche ist das unwardigste Denkmal einer katholischen Kirche.

### Platte VI, u. VII.

Fragment eines Kirchendenkmals von dem berehnsten Meister 'Adam Kreft. An Denkmalen von diesem berehnten Meister ist Nurnberg ziemlich reich; nicht die Halfte davon sind durch den Sitch bekannt, und immer noch werden neue von ihm in dem welhistorischen Nurnberg, wo er geicht hat, entdeckt, wie z. B. der Oelberg an der Kiara-Klosterkirche, welcher von ausgezeichneter Composition, aber leider achr beschädigt ist. Dem Beissigen Murr

.Corton

00 10 P

de ces deraiers est le Mout-dez-Olives, en dehors de l'égiise du couvent des Clarisses, composition distinguée, fort endommagée au reste. Il fut découvert dans une échoppe, collée contre le massif de l'égluse dès l'époque de la reformation et qui servait da bucher. Il faut bien que le laborieux antiquaires Maur n'ait pas eu connaissance de ce Mont-dez-Olives, puis-qu'il ne le cite pas dans sex "Memoires sur les Carisoités de Nuremberg." En revanche Murr y a introduit un monument sépaleral du couvent des Augustius, dont il dit

Ce monument superhe, so distinguant surtout par la richesse de son orneuentique rachiceturale, exerceproduit dans l'Orneuentique. Pour en faire un commencement nous donnous ces détaits. L'ensemble formers la fin du 4 cvolume. Nous ferons lever les dessins, plans et profils par notre aucien élève, M. F. X. Egieper, maitre de dessin à l'écoel des Métires et d'Architecture de Nuremberg, dessinateur entendu, ébéniste, sculpture et commisseur du style germanique.

La figure de la planche VI. représente le socie du cadre, soit du poirtal doint Adam KrrB a entouré les saints personanges Cet intéressant sorte de colonne est posé de bais. Ou y 13 et et fle siècles, les entencemants des térrigenes et des autres membres, se laint, disparaissant et reparaissant très artistement et faisant un très bei effet, tel qu'il est clairement édémotré par la coupe. La confection de ces pièces était une soite d'artifice soit che d'ocurre, très estimé chez les anticina tailleurs de pièrer et seulpteurs sur bois. Le profil a—a correspond à la coupe s, le profil b—b à la coupe b, etc.

La planche VII. fait voir le même sorle de colonne, vue de front, sinsi que les coupes correspondantes. Ce superior monument est lennsferé maintenant dans l'égibe ratholique de Notre-Deme, pour étre à l'abri de toste profanation, le clue des Augustins servant d'eutrepôt et se trouvant en outre dans une état menaçant raine.

## Planche VIII.

Fig. e. Colonne. Fig. a—b. La même colonne brisée, mais en échelle plus grande. b—b. et c—c. les Coupes. Fig. d. Couronnement d'une armoire d'égitse du couvet des Augustins de Nuremberg. Ces conronnements se voient dans les formes les plus diverses, mais celle que nous réproduisons est une des plus intéressantes. Fig. la coupe, qui, pour plus de solidité, monte presupe jusqu' à la hauteur des crémeaux. Fig. f. Coupe des créneaux avec l'indication de l'entaillure, indiquée de même par la coupe de la figure dd.

muss dieser Oehlberg nicht bekannt gewesen sein, weil er dessen in seinen Denkwardigkeiten Narnbergs nicht erwähnt; seit der Heformstion war eine holteren Schupfe darüber gebaut, die zugleich als Hottalege diente. Dagegen führt Murr ein Grabnomment im Krenzgang des Augnstinerklosters in folgenden Worten auf:

"Eines der schonsten Kusstwerke im Kreungunge ist udes Gedechtniss der Peringerodorter. Es stellt die heitige Jungfran zwischen zwei Engeln vor. Unten said viele Heilige und andere Personen, von Adam "Kraft, berrlich in Stein gehauen, und durch die nachshmungwerthe Sorgfatt des jetzigen Herra "Haupflegers von Winkler, vor aller Beschadigung gesichert."

Dieses herrliche Monument zeichnet sich vorzuglich durch seine reiche Ornamental - Architektur aus, und soll desshalb in meiner Ornamentik vorgeführt werden; ich mache daher mit den Details den Anfang, und die Zusam-menstellung des ganzen Mouuments wird den Schluss des 4. Bandes bilden. Gezeichnet ist dasselbe von meinem ehemsligen Schuler Franz Xaver Ziegler, Zeichneulehrer an hiesiger k. Kreisgewerbschule, ein tuchtiger Zeichner, Kunst-schreiner, Schnitzer und Kenner des altdeutschen Styls, der den architektonischen Theil nach genauen Mansen sammt Schablonen auf das punktlichste aufnehmen wird. Es stellt diess ein Pfeilerfragment des Rahmens oder sogennanten Portals des Heiligenbildes vor; man sieht hier deutlich die geometrische Ansfassung des deutschen Styles, im Geschmack des 15-16. Jahrhunderts. Dieses interessante l'feiler-Postament hat hier die Uebereck gestellte Ansicht. Die Verschlingung der geometrischen Vielecken und anderer Glieder, welche sich ausserst kunstlich in einauder verbinden, sich durch und Hineinschieben und wieder zum Vorschein kommen und im Aufriss ein sehr dekoratives Gunzes bilden, war ein beliehtes Kunst - und Meisterstuck der alten Steinmetzen und Holzschnitzer. Man sicht bier Fig. u. den Grundriss oder Schablonen von dem Theil a. a. Fig. b. den Grandriss von dem Theil b. b. und so fort e-ce. d-dd. In Platte VII. ist dasselbe in der Frontausicht, wo auch die Grundrisse gestellt sind. Dieses herrliche Monument steht non in der katholischen Kirche zu unserer lieben Frauen, um solches vor Profasirung zu schutzen, da der Augustiner Krenzgang als Magazin benützt wird, und auch sonst im ausserst ruinosen Zustand sich befindet, aber auch dort sieht es leider zu sehr am Boden, und kann mehr mit den Handen betastet, als gesehen werden. Ich habe schou ofters darauf angetragen, es auf einen 5 Fuss hohen Sockel zu stellen.

#### Platte VIII.

Fig. a. b. Fragment einer Saule sammt Postament in vergrösserten Masstabe. b. b. der Grundriss. c. die zusammengestellte Saule in ihrer gannen Proportion. c. c. der Grundriss. Fig. d. Kronung eines Kirchenschrankes aus dem Augustiuer Kloster. Der Schrank ist von Holz, und die Art Kronungen, wie solche von mannichflüstgete Porm im Mittelalter überall angebracht wurden, ist vorliegendes Mosser eines der interessantseiten. Fig. c. 1st der Durchschaltt der Wasserfülle, welche fast bis über die Zinnen sehnt der Wasserfülle, welche fast bis über die Zinnen in der Durch schalt der Zinne selbst, mit Angabe des Einschnitzt, welches auch der Grundriss Fig. d. d. verGestülcht.

---

## Livraison XXII.

# Explication des Planches.

#### Style Byzantin.

#### Planche I.

Choeur, dit le choeur des Anges, au dessus du choeur de St. Pierre, dans l'église de St. Sébald, à Nuremherg. Dessiné et gravé par l'. Walther. Cette chapelle haute, hien que très intéressante, et hien qu'on en paisse apercevoir la galerie depuis la nel principale de l'église, avait jusqu'à présent échappé à la publication, pour la raisou, saus doute, que l'amateur n'y trouve accès que par une montée des plus impratiquables. Ce chocur faisait déjà partie de la première soit de l'aucienne église, bâtie sous Henri II., surnommé le Saint, ainsi que les vieux documents et les avis des prehéologues s'accordent à le dire. L'église de St. Sébald fut construite sur l'emplacement d'une chapelle, dédiée à St. Pierre, chapelle dont l'origine remonternit aux temps de St. Bouiface, convertisseur des Franks, à qui les anciens chroniquers revendiqueut de même l'acte de la consécration de l'édifice. A en juger sur les aucieus membres encore conservés du style byzantin, cette église est hâtic sur le modèle de la cathédrale de Bamberg. Il y a deux cryptes, l'une au dessous du choeur d'ouest et l'antre au dessous du choeur d'est, qui sout probablement dédiées à St. Pierre et à St. Séhald. La grande niche soit le chevet encore existant du côté ouest forme demicercle à cinq faces latérales, flauqué des deux côtés, mais un peu en retraite, des deux portails, dont les massifs portent les deux grands clochers. La voussure de l'aucleme nef est sontenue par deux étages de colonnades, à croisées pleinceintre au second et croisées ogivales an premier, dont la simplisse des nervures et des oruements aiusi que le peu d'élévation révelent le style de la cathédrale de Bamberg : et comme de même les piliers principaux sont longés et profiles de columnettes, il n'y a pas de doute que cet édifice ne suit du temps de llenri le Saint, tont aussi bien que les églises de Bamberg, Naumbourg, Mersebourg et Bâle, à la réserve toute fois des deux croisées latérales, qu'on reconnait su premier coup d'oeil appartenir à un temps postérieur. Le massif forme octogone, aux flancs et au dessus des croisées actuelles on voit encore les vestiges des naciennes. D'après les chroniques, la tour du sud fut bâtie sur pilotis eu 1300, millésime que nous ne saurious admettre, à la vue des plus beaux ornemeuts by-zautius aux massifs. Voir cahier VII, planche II, Fig. a. et les chapitaux du choeur de St. Pierre, cahier I. planche I. Quant à la tour nord, on sait que la partie superposée soit la flèche est de 1345. De 1361 en 1377 on bâtit le nouveau choeur principal, à l'eudroit même de l'aucieu, Quelques membres de ce dernier, échappés à la démolition, frappent enssitôt la vue du connaisseur. Ces restes sont du temps de l'illustre empereur Conrad Trois, de la dynastie de Souebe, lequel regna de 1138 en 1119, accordant beaucoup de grâces à Nuremberg, ville à laquelle il portait une garnde affection. Sos successeur, Frédéric Barberousse,

# Zwei und zwanzigstes Heft.

## Erklärung der Platten.

### Byzantinischer Styl

#### Platte 1.

Der sogensnute Engelschor ober dem St. Peterschor iu Nurnherg iu der ehemaligen Probsteykirche zu St. Sebaldus, gezeichnet und gestochen von Philipp Walter. Diese interessante Kapelle ist der originellste Theil bei St. Sebaldus, welcher noch nie veroffentlicht wurde, da gerade dieser nicht Jedermann zugänglich ist, obschon er vom Hauptschiff der Kirche aus gesehen werden knun. Er gehort zum altesten Theil der Kirche, welcher unter Heinrich dem II. dem Heiligen erhaut wurde, was stylistisch nud technisch erwiesen ist. Die St. Sebaldnskirche wurde an die Stelle einer dem heiligen l'eter geweihte Kapelle gehaut, welche viele Chroniken unglaublich alt machen, indem sie sagen; sie ware bereits von dem beiligen Bonifacius, dem Bekehrer der Frauken, eingeweihet worden. So weit noch der alte byzantinische Theil sichtbar ist, ist diese Kirche nach dem Plane des Bamberger Domes gebaut, mit zwei hrypten im westlichen und ostlichen Chor, wahrscheinlich den beiden Heiligen St. Peter und St. Sebaldus gewidmet. \*) Diese jetzige alte Doppelchor-Nische schliesst sich funfseitig unmittelbar an die westlieben Thurme an. Im innern aber ruht das ganze alte Hauptschiff unter den Bundhogenfenstern wieder auf fanf spitzen Scheidbogen, deren einfache Ghederung und geringe Hohe sogleich an den Styl des Bamberger Domes erinnert. Halbsaulen laufen an allen vier Seiten der Pfeiler berab, woraus hervorgebt, dass diese Kirche ursprünglich, wie Bamberg, Naumburg, Basel und Merseburg, unter Heinrich dem Heiligen erhant sei, und der besagte westliche Chor derselben Zeit angehort. nommen davon sind die untern Fensteröffnungen, welche sich beim ersten Blicke auf das Mauerwerk als viel später eingebrochen zeigen. Dieses Mauerwerk ist ans dem Achteck construirt und hat auch noch mehrere wohl erhaltene alte rundgeschlossene Fenster nehen und über den eingebrochenen, welche dem Engelebor augehoren, behalten. Dass der sudliche Thurm nicht, wie Chrouisten erzählen, erst im Jahre 1300 suf Pfahle gehaut worden sein kaun, geht sus dem Umstand bervor, dass daran noch die schönsten byzantiuischen Verzierungen sichthar sind, von denen ich eine Abhildung in meiner Oranmentik, Heft VII., Platte 2., Fig. a., gegeben habe, auch Capitale im Innern des Peter-Chors, Heft 1., Platte 1. Eben so wenig kann der nördliche Thurm 1345 gehaut sein; nur sein oberer Aufsatz gehort dieser Zeit an. Von 1361 his 1377 ward der neue grosse Chor su der Stelle des alten gebaut; auch bemerkt ein Kenner viele Zusätze an den Erweiterungen dieser siteu Kirche, welche aus den Zeiten des Erlauchten Schwahen Kaisers Konrad des III. sind, der von 1138 bis 1149 regierte und sich um Nurnberg besonders verdient machte, da ihm diese Stadt lieb und werth war, eben so blieb

\*) Welche bei Erbanung des neuen Chors eingegangen sind.

3 -1 -1 A

ayant continué les mêmes bons sentiments à la ville, on concoit difficilement qu'un monument aussi imposant ait été simplement aunexe d'une église aussi chetive que celle de Poppeureuth, où il n'y apparaît pas les plus faibles traces d'une eglise autérieure. \*)

#### Planche II.

L'ascension de J. C., superbe ivoire sculpté, côté plat d'un livre des Evangiles, du 10e ou 11e stècle, parchemin, texte latin à initiales supérieurement bien enluminées, dunation de la chanoinesse de Gandersheim, princesse Caroline de Cobourg-Sanlfeld à la bibliothèque de Cohourg. Cette superbe sculpture est encore ornée d'une bordure, garnie de pierreries, de 1555, mais dans le genre rococo, don additionnel de l'abbesse Madelaine, comtesse de Columns, nommée en 1547 et décédée en 1577. Comme elle n'aurait guère relevé la pièce principale, on s'est ubstenu

de la reproduire ici.

3710

Il n'y a pas de doute que ce très ancien et très célèbre monastère des dames nobles de Gaudersheim, si généreusement doté par munificences impériales et royales, n'ait renfermé quautité d'autres objets d'art. Nons ne pouvons nous dispenser de citer ici quelques détails sur le convent. tels que les legendes et l'histoire nous les ont légnés. L'abbaye séculière des dames nobles et le chapitre séculier de Gandersheim, tous les deux dans la petite ville du même nom, district du llartz, distant à 2 lieues de Seesen et à 7 de Branswick, furent fondés en 956 à l'invacation de Jean-Baptiste, de St. Anastase et de St. Innuceuce, selon les uns par l'empereur Othon I., selon les autres pur le due Ludolf, souvernin des pays de Brunswick, sur la demande de son épouse Odn, désirant y établir des dames nobles, qui vonjussent, dans une sainte retraite, se vouer à la science et pratiquer les vertus de la vie religieuse. Les fondements furent posés sur l'emplacement même d'une maison de plaisance du duc et de la duchesse, et du nom de leur fils Bruno le convent fut nommé Brunshausen on Brunesterhuse. Le tout is la suite d'un songe d'Ods. où il lui apparut St. Jean, qui se disait content de cette sainte résolution. L'évêque Alfred de Hildesheim, qu'elle s'empressu de consulter là-dessus. la fortifia beaucoup dans sa sainte pensée. Elle fit le voyage de Rome, visita le pape Sergio, qui l'accueillit fort graciensement et lui donna en présent les saints corps des papes Anastase et Innocence. Le couvent bâti, Ste. Hathimoude, comme la plus âgées des speurs, en fut nommée soeur supérieure et abbesse, et la maison séculière eut des chanoinesses de la plus baute noblesse. Comme des 856 le couvent ne pouvait plus contenir le nombre tonjours augmentant des religieuses et comme la localité avait d'autres inconvenients, on se mit en quête d'un autre emplacement, sans trop pouvoir y réussir, ce qui causa grande inquiétude à la chanoinesse llathimonde. Mais un jour des pâtres, faisant paltre leurs troupeaux dans les environs du couvent, il leur apparut quantité innombrable de lumières, inoudant de clarté tous les

Kaiser Friedrich Barbarossa seinem Vorganger niebt zu-Daher ist es kaum glaubbar, dass eine solche imposante Kirche, wie die zu St. Sebaldus, ein Filial von der unscheinbaren und unbedeutenden Kirche von Poppenreuth, wo man nicht die geringsten Spuren einer altern Kirche bemerkt, gewesen sein soll \*) und zwar bis 1413? -Diese berrliche Kirche war in alten Zeiten reich ausgestattet und deruber Pfarrheren gesetzt, welche Plehaui hiessen.

SCH TOTAL

#### Platte II.

Abbildung einer interessanten Elfenbeluschnitzerei, die Himmelfahrt Christi vorstellend, mit herrlicher ornameutaler Einfassung aus dem 10. oder 11. Jahrhundert, mitgetheilt von Herrn Hofmaler Rothbarth in Coburg. Diese kostbare Buchdecke ziert ein ausgezelchnetes auf schonem Pergament im rein lateinischen Text gesehriebenes und mit gemalten Anfangshuchstaben geziertes Evangelium, im Besitz der herzoglichen Bibliothek zu Coburg, ein Geschenk der Dechantin von Gandersheim, Prinzessin Carolina von Coburg-Saulfeld. Diese Reliquie alter kunst hube ich in dleser Abbildung ohne die aussere Einfassung, welche von Silber und vergoldet und mit guten Steinen besetzt ist, gegeben, weil diese neue Zugebe, aus dem Jahr 1555 im Bennnissance-Styl gehalten, unser Kunstwerk nicht gehoben haben wurde.

Diese neue Zugabe dieses ausserst seltenen Evangelienbuchs wurde von der damaligen Eigenthumerin, der Achtissin Magdalena, Grafin von Clumen oder Columna, welche im Jahre 1547 erwählt und 1577 gestorben ist, gestifict.

Gewiss sehr viele interessante Schatze der Kunst muss diess alteste und beruhmteste hochadelige Frauenkloster Gandersheim hesessen haben, welches so reich mit kniscrlieher und koniglicher Munificenz beschenkt wurde, und um davon einen Begriff zu geben, kann ich nicht umhin bei dieser Gelegenheit Einiges von diesem damals herrlichen, kostlichen Kloster ein kleines Bild zu entwerfen, wie es uns die Sagen und Geschichten aufbehalten haben. In dem brannschweigischen Stadtchen Gaudersheim, im Harzdistrict gelegen, wenige Stunden von Seesen, 7 Meilen von Braunschweig, war diese Frauen-Abtei und kaiserliches frei weltliche Stift gleichen Yamens zu Ehren St. Johannis dem Taufer, St. Ausstusii und nocentii gestiftet. Gandersheim, auch Ganderisheim, Gang, en, lateinisch Gandersheiminm oder Gandesianum Coensoll appo 956 Kaiser Otto L, nach andern Berzog Lu. Joh, Berr der brannschweigischen Lande, auf Verunlassung seiner Gemahlin Oda gestiftet haben, und zwar für Frauleins, die in der Stille leben, und sich den Studien und geistlichen Tugenden ergeben wollten. Der Ort, wo das erste Kloster gehaut wurde, war fruher eine Villa des Herzogs; dieser und seine Fran gaben dem Ort den Namen nach ihrem licben Sohne Bruno Brunshausen oder Brunesterhuse, veranlasst durch einen Traum der Oda, in welchem ihr St. Johannis der Taufer erschien, welcher sie zur Erbauung dieses Klosters aufmunterte. Da zog sie sogleich den Bischof Alfred von Hildesheim zu Rathe, der sie zu diesem beiligen Ban noch mehr bestarkte, woranf die frommen Stifter nach Rom zum Papst Sergio zogen, welcher sie lieb-

<sup>\*)</sup> Voir Histor, diplomatica Nuremb., p. 472, Murr, p. 33,

<sup>\*)</sup> Histor, diplomatica Norimb, pag 472, and Murr pag, 33.

alentours de la forêt, ai bien qu'ils en eurent grande peur. lis allèrent en avertir le duc, qui dans la suit de la Tous-saint se fit conduire par eux à l'endroit marqué de la forêt. Il lui apparut les mêmes lumières, et le jour étaut venu, à l'aspect du beau site, il en cut de la joie et reconnut cet endroit comme choisi par les légions des saints à la glorification de Dieu. Aussitôt il fit mettre la main à l'oeuvre. On abattit la forêt et comme ou travaillait avec une ardeur infinie à la construction, en peu de temps le nouveau couvent commençait à prendre une certaine figure, quand toutà-coup, la carrière se trouvant épuisée, ou ne put poursuivre. Dans sa douleur Hathimonde invoque Dieu et tous les saints. Une colombe lui apparaît sur une pierre. Elle y reconnaît una revelation, rassemble les sueurs et les ouvriera, et toua et toutes marchent en procession, suivant des yeux la colombe. Voilà qu'elle s'abat sur le flanc d'une montagne, y fouillant la terre avec ses pattes, et là on trouve une carrière si riche que non seulement elle fournit de quoi bătir l'église, mais aussi l'abbaye et la collegiale. Tout fut achevé eu 881 et le jour de la Toussaint eut heu la cérémonie de la consécration par l'évêque Wigbert de Hildesheim, en grande procession, venant de Brunshausen, quantité de princes, dames nobles, chanoinesses, escortées par des chevaliers, les prêtres, portant les corps des saints papes, avec flambeaux, cierges et draueaux. Il était absolument indépendant, ne relevant que du pape et jouissait de privilèges princiers. Retraite des filles des maisons les plus illustres, empereurs, reis, princes, tous lui firent les plus belles donations. Le blasou est parti, portant aable et or à la couronne impériale, orné de l'aigle sable, crosae, épée, croix en brillauta, tête de mort émail à la croix uoire. Dans les temps catholiques 24 rhanoinesses et 12 chanoines occupaient toujours le couvent, qui, celles-là et ceux-ci dans des choeurs à part tous les jours chantajeut les heures et célébrajeut la messe. En 1571 l'abbaye fat extradée aux Luthérieus par ordre du duc Jules de Brunswick-Wolffenbuttel, partisan zélé de la nouvelle doctrine. En 1568 déjà, le 2 Novembre, il leur avait fait interdire le chant de la litauie des saiuts et la messe. Il voulut leur imposer le prédicateur protestant llamelmanu, ayant charge de les instruire dans la nouvelle doctrine, mais il fut si mal reçu qu'il se vit forcé d'y renoucer.

Les importunités et vexations du duc étaient sans bornes, mais la channinesse Madelnine et tout le chapitre sontinrent l'aucienne religion et continuèrent le rite cutholique sur le choeur haut. La chanoinesse surtont repoussa avec indignation toutes les tentatives d'empiètement tout le temps qu'elle vivait encore. Près de mourir elle nomma condjutrice sa socur Marguerite, caractère très éuergique, et qui fut nommée channinesse eu 1577. Elle repoussa courageusement le envahisaements de la princesse Elisabeth, fille du duc Jules, qui vonlait invalider sa nomination. Avec sa mort la série non interrompue des 36 chanoiuesses catholiques était rlose. En 1589 ou nomma chanoinesse Anne-Erica, comtesse de Waldeck, savorable à la dontrine nouvelle, mais qui malgré son influence ne put empêcher la plupart des dames religieuses de rester adonées à la foi ancienne. Le feu ayant en 1593 réduit en candres tout le couvent, Anne-Erica le fit'reconstruire de ses deniers, et la réformation se consumma. Par la l'abbaye perdit ses prérogatifs de corps d'état et ne relevait plus que de Bruus-wick-Wolfenbuttel. En 1713 on nomma chanoinesse-princière la princesse Elisabeth-Ernestine-Antoinette, fille du duc Berubard de Saxe-Meiningen. En 1720 il ne resta

2310

raich aafaahm und sie mit den heiligen Leibern der Papate Anastasias und Innocentius heschenkte. Die alteste Tochter der eigentlichen Stifterin, die beilige Hathamode, wurde zur ersten Aebtissin dieses Brunsbauser Stiftes ernanut, das Stift selbst mit regulirten Couonissiuen aus dem bochsten Adel besetzt, aber bald suh man ein, dass das kloster nicht den hinlanglichen Knum gewahre, und dass auch der l'latz ungunstig lage. So kam es, dass mau schon im Jahre 856 sich nach einem bequemern Ort umsah, was aufangs nicht nach Wausch geheu wollte, woruber die Arbtissia Hathumode, in grosse Besorgniss gerieth, his Hirten, die in der Gegend, wo jetzt Gandersheim steht, wohnten, in der Nacht vor dem Allerheiligen-Tage eine Unzahl von Lichtern sahen welche die ganze Gegend im Walde erleuchteten. Die erstaunten Hirten begaben sich sogleich zum Iterzog, welcher nicht saumte, mit ihnen in der Allerheiligen-Nacht in den beschriebenen Wald zu gehen, und wirklich alles so fand, wie es ibm die Hirten beschrieben. Er erfreute sich uber die schone Lage der Stelle, und erkannte, dass dies der rechte Ort sein musse, den sich alle Heiligen zu Ehreu Gottes nusersehen baben mussen; und liess sofort den Wald ausrotten, und das neue vergrosserte kluster fundamentiren. Der Bau gieng gut von statten, aber bald fehlte es an Steinen und er war in Gefahr zu stocken. Da rief Hathumode Gott und die Heiligen an, und siehe: es sass auf einem Stein eine Taube, und sie erachtete dieses sogleich als eine gluckliche Vorbedeutung, denn eine innere Stimme sagte ihr, der Taube zu folgen. Dies geschab und zwar mit ihrem ganzen Chor und iten Arbeitsleuten, bia die Taube sich an einen benachbarten Berg niederliess und mit dem Schnabel in die Erde huckte. Und du wurde ein berrliches Steinlager entdeckt, welches so ergiebig war, dass sie nicht allein die Kirche, sondern auch das ganze Abteigebaude summt deu Stifts-Curien erbauen konnte.

Der Bau des neuen Stifts Gindersheim kam erst im Jahre SSI vollig zu Stunder, in welchem Jahr dasselbe am Allerbeiligen-fage von dem Bischof Wighert von Ihldesheim mit vielen Solemutaten eingewechet wurde, bei welchem von einer grossen Frocession uit vielen Fürsten und Bittern die Chorfräuleins, welche ihr altes Stift Brundabausen feierlichts verifessen, hegleitet wurden, und von den Geistlichen, welche die Leiber der heitigen Fäpste mit Lichtern. Kreuzen auf Fähnen trugen.

Dieses Kloster, snust das bedeutendste, reichste und angescheuste in Deutschland, war wichtig durch seine Privilegien, welche es von Papst Sergius und seinen Nachfolgern erhalten hatte. Es war durchaus unabhaugig und bloss dem l'apste unterworfen. Kaiser, Konige und Fursten stifteten und beschenkten das Kloster reichlich, da es mit den Tochtern ihrer erlauchten Hauser besetzt war: auch hatte das Kloster fürstliche Hoheit, und das Wappen fuhrte im Schilde Schwarz und Gold, senkrecht getheilt, mit der kaiserlichen Krone geschmuckt, mit dem schwarzen Adler als Schildhalter mit Abtstab und Schwert umhängt, mit einem Brillant-Krenz, daran ein weiss emaillirter Todtenkopf, an welchem ein schwarzes Krenz au schwarzem weissgestreisten Baude war. Iu katholischen Zeiten waren im Kloster immer 24 Canoniasinen und 12 Canonici, welche letztere wechselweise mit den Canonissinen, jedoch ein jeder Theil auf einem besondern Chor, die lloras sangen und die Messe lasen.

Im Jahr 1571 wurde dieses gefürstete Stift zur latherischen Confession gezwungen und zwar von dem für die neue Lehre eifrigen Herzog Julius zu Braunschweig-Wol000

plus que la chanoinesse et quatre socurs. La duchesse Augustine Dorothée de Brunswick-Wolfenbuttel, en même temps chanoinesse de Quedlinbourg, termina la série des chanoinesses protestantes.

## Planche III.

Fig. a. Monument tumulaire du 12e siècle on même plus ancien, dans l'église byzantue de Walchingen, église d'une belle conservation. Il nous fut communiqué per notre élève, Adolphe Doehlemann, de Schwabach.

Le village de Walchingen du ci-devant baillage palatinohavarois de Boxberg, faisant anjourd'hui partie de Bade, est renommé pour cette superbe église byzanline. Elle renferme quantité d'autres monuments, des pierres tumulaires surtout. Celle de la présente planche ne porte pas d'inscription. Les valses dimensions de l'église et su beauté portent à croire que Walchingen du moyen-age a dù être un endroit tres considérable. Il n'y a pas de doute qu'il n'ait appartenu à la dynastie des Boxberg, qui est identique avec celle des Crutheim; car Conrad de Cruthein vendit des 1239 une métaire de Walchingen à Godfroi de Hobenlohe; de même que le burg de Boxberg était déjà au 12e siècle une commande de l'ordre de St. Jean de Jérusalem. Le burg et ses dépendances, dont Walchingen faisait portie, furent vendus par Crafto de Boxberg, qui en 1192 fit le voyage de Jérusalem, sux chevaliers de Malte. Ceci eut lien sans doute sous le Grand-Maitre Henri de Boxberg; en 1278; il y a donc lieu de croire que ce monument était érigé à quelque chevalier de Malte, et que cette église s eté bâtie par le même Ordre.

Fig. b. Pierre tumulaire, découverte par l'auteur de

feubatiel, der am 2. November 1568 mit groaser Strenge dem Stiffte verbieten liese, die Suffragin de Sancia zu singen und Messe zu lesen; und drängte ihnen den protestantischen Prediger Hamelmann auf, der sie in der neuen Lehre nnterrichten sollte, den sie aber entschieden zuwäckwiesen, so dass er wieder absirben massie. Aber die Zadringlichkeit des Herzogs hatte keine Granten und er wendete sille Nittel an, seinen Zweck zu erreichen.

Doch sowohl die Achitssis Magdiesa, als ihr Stiftskapitel hielten anerachüterlich feel an ihrer alten herkommitchen Heigion und an ihrer Sache, fihrten beharrlich ihren katholischen Göttendienst, suf dem hoben Chor fort, und besonders die Achtissis wires alle Eingriffe in ihrem Stifte mit grosster ludiguation, so lange ais tebte, zuräck. Sie wählte noch bei Lehteiten ihre Schwester Margaretha zu ihrer Conditionio, welche eben so charakterles, wie sie selbst war, als sie im Jahre 1577 erwählt wurde, und sie wiess mit Muth die Angriffe der Friancesia Elissbeth, der Tochter des Herzoga Julius, welche ihr die Wahl streitig machte, knräck; aber sie schloss die Reihe der 38 kotholischen Achtissianen als die letzlich der 38 kotholischen Achtissianen als die letzlich.

Nun warde im Jahr 1989 die far die ause Lehre empfludische Gräfin Anna Erica von Waldeck zur Achtissis erwählt. Und da die meisten Stiftafraulein bet ihren alten Ansichten blieben, zo kounte erst im Jahre 1993, als das Kloster abbrannte und von Anna Erica aus ihren Blitteln wieder zur erbaut wurde, die Reformation vollig zu Stande gebracht werden, woraaf das Stift unter Brannschweig-Wolfenbultiksche Landesshohet kam, und asie Recht aber als Heichsstand bestritten wurde. Im Jahr 1713 war die Pranscessie Einsche Landesshohet kam, und asie Recht aber als Heichsstand bestritten wurde. Im Jahr 1713 war die Pranscessie Einsche Landesshohet, im Jahr 1713 war die Pranscessie Einsche Landesshohet, im Jahr 1713 war die Pranscessie Einsche Schoenen der Jahr 1713 war die Pranscessie Einsche Einsch

#### Platte III

Fig. a. Grabmal ans dem 11. oder 12. Jahrhundert oder noch älter, in der noch gut erhaltenen byzantinischen Kirche zu Welchingen, mitgetheilt von meinem Schuler Adolph Dohlemann von Schwabach.

Welchingen, Wollechingen, auch Wollachingen genaunt, ehemals churpfalzhayrisches Borf in der Unterpfalz im Oberamt Boxberg, jetzt hadisch, ist heruhmt durch eine herr-liche, noch gut erhaltene hyzantinische Kirche, welche noch viele alte Denkmale, besonders Grabsteine in sich schliesst, von denen eines der bezeichneten Grabsteine ohne luschrift ist. Nach dem Massstab der herrlichen Kirche muss Welchingen ein bedeutender Ort im Mittelalter gewesen sein, und gehorte bestimmt der Dynastenfamilie von Boxherg an, welche mit denen von Crutheim eine Familie gewesen sind, denn Conrad von Crutheim verkaufte im Jahre 1239 au Gottfried von Hoheulohe einen Hof zu Wollschingen, und die Burg Boxberg war schon im 12. Jahrhundert eine Johanniter-Commeude, welche Crafto von Boxberg, der im Johr 1192 nach Jerusalem tog und seine Guter duselhst dem Johanniter-Orden übergab, zu denen Welchingen gehörte, dieses geschah wahrscheinlich im Jahre 1278 durch den Johanniter-Heermeister, Heinrich von Boxberg. Daher ist zn vermuthen, dass dieses Grabmal einem Johanniter-Ritter angeborte, und auch diese Kirche muss von diesem Orden erbaut sein.

-5210

l'Ornementique, en 1810, à Wimpfen im Thel (Wurtemberg). Matheureusement sans inscription. Elle gisait, presque détruite, en dehors de la belle collégiale. C'etait a peine qu'on y pouvait découvrir des traces d'emblèmes. Encore sont ils si ignatiques qu'ils ne jètent guère de jour sur la profession du mort. M. le major de Gemming, notre ami, archéologue des plus distingués, est d'avis qu'ils ont trait à quelque meitremonnayeur, attendu que la ville de Hall en Sunbe porte dans aes armes à la main et à la croix. Mais cette main c'est une main ouverte, tandis que celle du monument est une main jurante. J'ai souvent levé des dessins, lors de mon séjour à Wimpfen, dont les envirous sont charmants et qui est la Cornelin des Romains. Dès avant les incursions des Vandales et des Huns et sur l'emplacement de la collégiale actuelle, il y svait un couvent. Ceux-ci l'ayant, detruit, le pieux évêque Crétold de Worms résolut de le rébûtir à l'occasion de l'expédition armée qu'il faisait pour prêter secours à ceux de Wimpfen am Berg, et séduit par la heauté du site et le calme de la vallée voisine. La nouvelle maison collégiale ne tarda pas à se rendre considérable parmi toutes les autres, ayant de riches prébendes et tout le clergé du Zabergan ainsi que beaucoup de paroisses du Neckregau ou étaient suffrageants. Le riche et superbe couvent, attirant heaucoup de gens dans le voisinage, it s'y établit peu à peu une colonie, dout la ville de Wimpfen im Thal tire sou origine. Bientôt, le couvent ne pouvant plus loger le nombre toujours croissant des hommes de la religion, le célèbre abbé, flichard de Ditesheim prit la pieuse résolution de le faire rebitir dans des dimensions plus vastes. Mais la plus belle de ses créations c'est sans contredit la coltégiale, orace des plus beaux autels, de superbes vitraux peints et d'autres objets d'art proportionnés à l'énorme richesse da couvent. Malheureusement, de toutes ces belies images de saints personnages, de tous ces beaux vitraux peints, de cos tableaux de peintres notables il n'y a plus rien ou pen s'en faut. C'était à l'occasion de la cession du pays à la Hasse que, d'une façon vandatique, le couvent fut privé de tous ses ornements et trésors d'art. On vilipendait en vente publique, an prix du bois de chauffage, les anciens autels, les sculptures et les tableaux. Et comment les remplaça-1-on? Par des oeuvres informes, qui font la honte de notre temps! La régence de Darmstadt, ayant enfin pris counsissance de ce scandale, voulut y mettre fin. Il u'en était plus temps, car on ne put retrouver que quelques faibles restes. Tout ce qu'on a pu sauver, on le doit aux soins de M. Moller, architecte en chef, dont le merite pour l'architecture germanique est generalement connu. Mais malgre tout le regret qu'on a, en pensaut à l'absence de ces anciens objets d'art, de ces mouuments historiques, de ces pierres tumulaires surtout, jetées aux décombres, on s'en console en quelque sorte à l'aspect extérieur de cette plus noble d'entre toutes les églises de la province, à la vue de ces tourelles à llèches élaucées, de ces svelles croisces, de ces colonnes et sculptures, nobles souvenirs de la magnificence et de l'art du moyen-age. Le portait mérite une meution particulière pour la richesse de son profilage.

Fig. c. Très curieux monument lumulaire, trouvé en 1811, par feu mon ami Krimel, peintre d'Ebingen, dans les ruines du convent nobilisire des Bénédictines du Rupertsberg près Bingen, détruit pendant la guerre de trente ans. Ce mouument sussi originel que remarquable (mais sans inscription) était hrisé en morceaux et si use par les souliers des passans qu'il en coûtait de grandes poines au dessinateur d'en reproluire les formes primitives. Assez médiocre d'exécution, il est

Fig. b. vom Verfasser im Johr 1810 zu Wimpfen im Thal aufgefunden, leider auch ohne loschrift. Stein lag fast gauz gerstört vor der schonen Stiftskirche und mit geusser Noth erkannte man noch den luhsit, der rathselhaft genug ist, um den Stand des Todten, dem der Steiu geweihet war, genan zu erkennen. Mein Freund, Herr Major von Gemming, in Nurnherg ein trefflicher Kenner des Alterthums, meint, er musse einem Munzmeister gehort haben, weil Schwabisch-Hell eine Hand und Kreuz in seinen Munzen führte, aber die Haller Haud ist eine offene Hand, wahrend die auf dem Grabstein eine schworende ist. Ich habe in Wimpfen im That, welches in einer romantiachen Gegend liegt, viel gezeichnet, besonders in Wimpfen der Stadt, der alten Cornelia der Romer. Langst schon vor den Vandsten, den Hunnen erhob sich da, wo jetzt die Stiftskirche steht, ein Kloster. Als dieses von ihnen zerstört wurde, fasste der fromme Bischof Crotold von Worms, der den Wimpfheimern am Berg zu Hulfe eilen wollte, angezogeu durch die schone Gegeud und die stille Ruhe des Thele, den Entschluss, hier ein neues Kloster zu bauen. Bald nachher war das Stift in Wimpfen im Thal schon hoch angesehen, mit vielen Prahenden hegaht, und die Geistlichkeit des gsuzen Zahergaus und vieler Orte des Necksrgaus ihm untergeordnet. Nehen dem beauchten herrlichen Kloster entstand mit der Zeit eine Niederlassung, die Stadt Wimpfen im Thal.

Das Kloater wurde zu klein und der berühmte Aht Richard von Ditesbeim hatte das groase Verdienst, das alte Kloster wegreissen zu lasaen und an seine Stelle ein neues zu hauen. Sein schonsten Werk aber ist die jetzt noch stehende Stiftskirche. Dieselbe wurde prachtvoll mit den kostharsten Altaren und anderm Kunstwerk, hesouders mit den herrlichsten Gemalden ausgeschmuckt, so wie es dem susserordentlichen Reichthum des Klosters entsprach. lein von sil' den schouen Heiligenbildern, von all' den achonen Glasgemälden und audern Gemalden bedeutender Meister ist fast Nichta mehr da. Deau als die Kirche und das Stift an Hessen kam, wurde die alte Kirche ihres Schmucks vandslisch heraubt.

Statt der alten Altare und anderer werthvoller Schnittzereien und Gemalde, welche au den Meisthietenden kaum um den llolzwerth verkauft wurden, kamen später neue hinein, welche eine Schmach unserer Zeit sind.

Als endlich die darmstadtische Regierung den Unfug erfuhr, konnte nur wenig mehr gerettet werden, und das Wenige, welches noch da ist, haben wir dem fur die deutsche Benkunst so verdienstvollen Oberhaurath von Moller za verdanken.

Aher dennoch ist diese Kirche die schonste weit und breit, und wenn nuch von iunen die alten Konstwerke und andere geschichtliche Denkmale, besonders die Grabsteine fehlen, welche hinaus geworfen wurden, so ist doch die Kirche von aussen gar herrlich anguschauen mit ihren vielen spitzigen Thurmen, hoheu Fenstern, Sauleu und Bildnereyen, ein edles Denkmal vergangener Pracht und Kunst. Besonders reich verziert ist das grosse Portal der Kirche. Fig. c. ein hochst interessantes Grabmal im Jahre

1811 von meinem verstorbenen Freund, Maler Krimel sus Ehingen, unter den Trummern des im dreissigjahrigen Kriege zerstörten adeligen Benedictiner - Nonnen - Klusters auf dem Rupertsherge bei Bingen aufgefunden. Dieses merkwurdige originelle Grabmal war in viele Stucken zerbrochen und so ahgetreten, dasa der Zeichner mit genaner Noth die gause Form zusammenstellen kounte; auch

d'an stje irréproclamble, ce qui porte à croire que ce monament daté de I le siche. Comme nous ne commissons puis les anriens decuments du couvent, nous ne saurions fournir des édésis plus précis, si non que plasieurs archéologues sont d'avis que les deux têtes an dessus de la bande de la croix figurent celles d'Adam et d'Eve et que le serpent à la pomme, au dessons de la croix, symbolèue la cluste du premier homme. L'abbeses St. Hildeparde, fondattrice de ce couvent, connue par ses écris religieux et par ses prophélies, vivait dans le couvent de Sponheim, lequel après sa destruction fut transféré à Elbingeu. On y conservait encore jusqu'à un temps très récent les curieuses lettres de cette abbeses, son livre d'heures, présent de St. Bernhard, orné de superbes pcintures et sa hague avec la devise: J'aim à pâtit!

Fig. d. Pierre timulaire, depourvue d'inscription, que nous avous rencontrée, étant jeune homme, scellée au mar d'un jardin de Lauffen sur le Nextre. Autrefois dans l'execinte du couvent, cette pierre, me disait-on, avait été érigée à un margave de Bade ou bien au fondateur du couvent. A en juger sur d'autres mouments similaires, celui-ci appartient au 11e on 12e, siècle.

L'immédiale et très ancienne ville de Lauffen ne relevait que de l'Empire, mass au 13s oisète elle passa nu margave de Bade. En 1346 le margrave Herman de Bade vendit le barg et la ville de Lauffen à Albert Hofwart, le jenne. Son pène et son frère vendirent après sa mort la petité ville d'Énhiegen, le hurg et les trois quests du village, en 1369 le reste à la couronne de Wurfenhierg.

Dass ma jeanesse, vivant encore dass mon pays natel, je chérismis henceon cette petite ville si pittoresque et si riante. Placé sur le lour pont du Neckre, vone voyez devant vous la ville, adossée à la mondagne et s'écusat amphithéiralement, à gauche le village et au lanst d'un rocher searge, dont la rivière baigne le pied, la vieille église du plus beau style germanique, à côté la très ancienne chapelle sur une petite lle du Neckre et entourée de l'uncienne Easselbourg avec sa tour, tata qu'elle essiée encore. Cést du haut de ce rocher que Ste. Régiswinde fut préopitée dans l'eau, du fond de laquelle elle fut rejechée. Ou y voit encores on cénotaphe.

Le couvent, qui avait renfermé la pierre tamalaire, est presè du village, à la jonction du Labre an Netice. Il fut fondé au commencement du 11e siècle par Heari, évéque de Warzbourg et par l'empereur Heari le Saint. En 1476 ou y transfera le couvent de Madelberg de l'ordre des Prémoutres. Ce couvent tout asprès de l'église existait encore de mon temps, mais il était bien délabré de même que l'inférieur de l'église, mais son extéreur est d'un bel aspect. Il est à craindre, qu'aujourd'hui on ne puisse plus rieu y renconterre, car des lommes novateurs, ignorant ou anns coeur, ne savent pas distinguer le saint d'avec le profese.

## Planche IV.

Montant laterol d'un stalle du 15e siècle, dans l'église des pèlerins, à Kiderich du Rhingun. Il nous a été communiqué par M. Joseph Kumpo, peintre et professeur de dessin à l'école grand-ducale polytechnique de Darmstadk.

Fig. a. Dossier du stalle: Fig. b. Le prie-dieu, correspondisut au stalle. L'envoi de cette intéressante copie était accompagné d'une lettre, en date du 30. Octobre 185!, dans

eine Inschrift war nirgend zu finden, die Arbeit ist roh, aber in einem gutem Styl behandelt, so dass men diese Arbeit wie die oben angeführten Grabsteine in das 10te Jahrhundert setzen kenn.

Da der Verfasser mit den Urkunden dieses Klosters nicht bekannt und auch keise ortliebe Untersuchung anstellen konnte, so kunn er darüber nichta Niberes sagen, als dass mehrer Alterhums-Fraunde der Ansicht sind, dass der musuiliche und weihliche Kopf uber des Schrägbelisen des Kreuzes, Adam und Evs vorstellen, und die unter demKreuz befüllliche Schlunge mit dem Appel des Sündenfalls bereichett.

Die Stifterin dieses Kloaters war die durch ihre geisstlichen Schriften und Prophetchlungen bekannte Achtins St. Hildegard aus dem Hause Sponheim, welches Kloater nach der Zerstorung nach Eubingen oder Eibingen, eine halbe Stunde von Geisenheim am Rhein, im Rheingau verlegt wurde.

In diesem Kloster bewahrte man noch his auf die letzten Zeiten seiner Existenz die merkwürdigen Briefe der Stifterin und ihr mit prachtvollen Gemalden verziertes Gebetbuch, welches ihr der heilige Bernbart geschenkt, auch übern Bing mit der sinnvollen Inschrift: Ich leide gen!

Fig. d. Dieses vierten Grabiela, chonfalls ohne inschrift, fand der Verfasser is esierer Jagend zerbrorhen in schrift. Sand der Verfasser is esierer Jagend zerbrorhen in einer Gartenmauer, in Laufen am Neckur eingermauert, und soll aus dem Francankloster Dominiklanerordens gekommen sein. Man sagte mir damnik, es wäre ein Grahmal eines sein. Man sagte mir damnik, es wäre ein Grahmal eines sein. Man kagte mir damnik, es wäre ein Grahmal eines sein. Man kagte mir damnik, es wäre ein Grahmal eines des Klosters. Nach abnlichen, welche ich zu Gesichte bekommen, ist dieses Grahmal uns dem 11. und 12. Jahrhudserf.

Lufen ist zehr all, das Augusts Nieri der Römer, und stand schou um das 6. md 7. abrhundert unmittelbr unter dem Rieche. Wann diese Reichsnmättlelbarkeit anfgebott hat, weise man uicht zu bestämmen. Im 13. Jahr-hundert kam es an die Markgrafen von Baden. 1346 verschandert kam es an die Markgrafen von Baden. 1346 verschandert kam es an die Markgrafen von Baden. 1346 verschande Städtichen Laufen an Albrecht Hofwart dem Jangere. Nach dessen Tode verkundte sein valter und sein Bruder Erkinger das Städtichen, die Burg und 3 viertel des Dorfs, und 1369 kam das Uebrige en Wertemberge.

Laufen ist ein neiterer, molerisch erlegeuer Ort, der mit is eine Tagend, nie ihn che in neitenen Vastelande lebbt, der angenehmiste Aufenthale war. Steht man auf der langen, alten Neckerbrücker, so siehet nam ovr sich das alte Städichen, an den Berg hingerhatt und nach und nach gleichsam ernopre wachsen; liske das Dort, and an sebrof, fem Felsen, der vom Flusse bespult wird, die alte Kirche in ihrem edlen deutschen Styl, danehen die aratie Kapelle, und unr durch einen Arm des Neckers getrenut, inmitten die chennlige Enselhurg mit ihrem molet stehenden alten Thorm. An diesem Felsen wurde 540 die beilige Begiswiede von ihrer Amme ins Wasser geworfen, mit am Grunde desselben wieder gefunden; man siehet daselhat noch ihr sarg-shuliches Gränen.

### Platte IV.

## Altdeutscher (gothischer) Styl.

Wangenstück eines Betstuhls aus dem 15. Jahrbundert in der Wallfahrtskirche zu Kitrich im Bheingen mitgetheilt von Herra Maler Joseph Kumpa, Zeichenlehreran der Grossberrogl, Realschule in Darmadat, Fig. a. die die Wange der Ruckwand des Betstuhls. Fig. b. des vorstehenden Betoults. Beit Einsendung dieser ansichenden Zeichnende zeichnenden zeichnenden zeichnenden. haquelle M. Kumpa nous dit: "Il fant convenir que le dessin est simple, muis il est ingérieux. J'aumé a civrie qu'il vous satisfair et que vous en approuvrers le choix. La gracieuse aimplesse des pussages des baudes est d'un bel effet! Ne fout-ilpac convenir que nos bous squez savaient fort hen rendre la religieuse et naive confince cu Dien? T'émoin ces mots: "m'à n c la Marguret bit vor u ns.", et cel uitre mott: "m'chr in.). Die u-ho m me: " aut dessus de la tête de St. Henri. Au reste les proportions montpeut une intelligence et un jeu de formes

admirables." Avant d'entrer plus avant en matière, nous toucherons quelques mots des lieux et de l'église, qui renferme cette admirable oeuvre de peinture et de sculpture. Cette intéressante église, si visitée pur les pèlerins, dédice à St. Valentin, est du style germunique à choeur et à frouton. Située dans un paysage des plus pittoresques et dans le village de Kiderich, au fond d'une vullée, avec un ancieu couvent des Capucins et sur une colline une maison de plaisance, nommée "Hittersrahe", dans la vidamie du Rhingau, elle dépendait du ci-devant Episcopat électoral de Mayence. Non lois de Kiderich se presente du côté de Mayence la petite ville d'Elivil (villa des Romains) ou Elfeld, dout le vieux château et la tour puraissent, pour uinsi dire, sauvegarder l'église des pelerius de St. Valentiu. C'est au 14e siecle qu'Eltvil fut élevée au rang des villes par Louis le Bavarois. On y u vue vers Mayence, vue des plus belles da Rhingau, contree qui est un paradis terrestre. Aussi cette contree vivait-elle de la vie de l'architecture sacrée, et c'est avec une pieuse surprise qu'on contemple encore duns l'église les créations de l'artiste bavurois Fulk, d'Ahensberg, eu Basse-Bavière, mouuments du 15e siècle d'une belle conservation, heureusement échappes aux dévustations des guerres. Duns le couvent des Carmelites il y uvait untrefois aussi des ouvrages de Falk. Par un des stalles de l'église son nom est transmis à la postérité; on y lit aculpté aur le bois: "Disa werk hat gemucht Erhart Falk, oner von Abensperk ass beirn wobaft zu gau Oderheim." Il était membre de l'atelier de construction de Rutishonne.

M. Kumpa a bien mérité auprès des amateurs par sa collection d'une centaine de pièces anulogues, toutes desainces de an main, et la tâche, u'était pus des moiudres que de copier si supérieurement bieu ces ornements si exquis et si admirubles de vuriété. L'infatigable dessinateur, encouragé en outre par notre umi, M. B. Harres, de Darmatadt, architecte-inspecteur, a rempli la tache de produire un ouvrage indispensable à tous ceux qui vont à la recherebe de modèles d'ornementation de bon goût. Mais un des points essentiels étant le coloris, et celui-ci demandant des dimensions plus grandes que celles de "l'Ornementique", nous avons le regret de ue pus pouvoir le reproduire ici. Nous formons le voeu qu'il pluise à M. Kumpa d'en publier une édition enlumiuée et qu'il se trouve quelque bon éditiens de lithographies en couleurs, qui voulût prendre en main cette entreprise.

schrieb mir Herr Kumpe den 30. Oktober 1851 unter Anderen: "Es ist diese Zeichung zwar eine der einfacheren, sie ist jedoch achto und sinnig und ich glaube, mich der Hoffung hingehen zu darfen, duss diese Zeichnung Ihrem Geschmack entsprechen und Sie diese Wahl billiges werden. Wie zierlich mecht sich das einfache gewunden Band, und wie schou druckten die lieben Allen ihren kindelich frommen Ginuben nas, wie hier durch die Worte: "Sautts Margareta hit Got vor uns. St. Henricus denno in der Zeichaung Fig. b. durch den um Haupte ungehrachten Names des Gottmenschen "Christus.<sup>18</sup>"

Das Masswerk zeigt ein wuudervolles Spiel im Ineinandergreifen der Forman etc. etc."

Bevor ich weiter über den schönen Gegenstand apreche, will ich vorerst auf deu Ort hinweisen, iu welchem sich dieser Schatz altdeutscher Ornamentik in Malerei und Schnitzwerk befindet. Dieses ist die hochst malerisch gelegene im altdeutschen Styl erbuute und mit Chor nud Erker versehene imposante Walliahrtskirche zum heiligen Valentin zu Kidrich, uuch Kidrach oder Ritterach genannt, einem Dorfe mit einem ehemaligen Capuziner-Kloster im soustigen churmainzischen Vicedomamt Rheiugau in der Nahe des Stadtchens Eltvil, Ellfeld oder Eltfeld bei Maina, welches diese Wallfahrtskirche mit seinem alten Schlosse und Thurme gleichsum zu bewuchen scheint. Dieses Ellfeld, vormals alta villa, wurde im 14. Juhrhundert durch Ludwig dem Bayern zur Stadt erhoben, und nuhe binter diesem Stadtchen liegt in einem achonen Thale unser Kidrich mit einem Luudsitze und einem Ragel, Ritterruhe genunnt, von wo mun nach Mainz hinsieht; eine der schonsten Aussichten des herrlichen Rheingaues. Die Lage ist paradiesisch, das Land wie ein grosser, uppiger Baumgarten uusgebreitet. Diese reizeude Gegeud belebte dumuls auch die ebristliche Kunst, und mit Staunen sichet mun in dieser Wallfahrtskirche noch die wohlerhalteuen Deukmale des 15. Jabrhunderts, welche den vielen kriegerischen und verheerenden Sturmen am Rhein entgangen sind, und die von dem huyrischen Kaustler Erhart Falk von Abeusberg un der Abeus in Niederbayern herruhren. Von diesem Kunstler waren in dem dortigen Carmeliter-Kloster vor Alters viele Arbeiteu und un einem der Betstüble hat er seinen Nameu verewigt, wie man diesen in ultdeutseber Schrift liest: Diss. werk. hat, gemacht. Erhart. Falk. euer. von Abeusperck. usa. beirn. wohnhaft. zu. gau. Odernheim; Unter den Mitgliedern der alten Bunhutte zu Regenshurg kommt der Name Erhart Falk uuch vor.

Herr Joseph Kumpu hut sich dadurch verdient gemacht, dass er au 100 colorirte Zeichnungen von dem gemalten Schnitzwerke aufgenommen hat, von denen ich hier eines uls Probe vorführe. Es war keine kleine Anfgabe, diese viele mit bewunderungswurdiger Mannichfaltigkeit abwechseluden Ornamenten auf eigene Faust zu zeichnen, aber auf Anratheu meines alten Freundes, Herra Bauinspector B. Hurres in Darmstudt, unternahm en der unermudete Zeichner dem Liebhaber der altdeutschen Kunst, ein Werk vorzuführen, welches als Muterial zur Bildung der schonsten Verzierangen unentbehrlich ist. Die Wichtigkeit der Verzierungen liegt besouders im Colorit, daher ich es nur hedauern kann, diese nicht für meine Ornamentik anwenden zu konnen, weil das kleine Format nicht für das Colorirt sich eigust. Daher ware zu wunschen, duss dieses sehr verdienstliche Werk in Furbeudruck berausgegehen werdeu mochte, und empfehle es allen den Herrn Kuustverlegern, welche über gute Furbdruck-Anstalten zu gebieten haben.

## Planche V.

Très curieuse porte (huissière et manteau) du temps de Frédérici-Relliqueux, au commencement du 15e sièce dans la bâtisse princière soit le château de Coburg, (restauré par, nous) dessinée par feu notre frère Mante. Nous en ferons suivre la description dans le cahier suivant.

#### Planche VI

Membres d'un hanc d'église avec dossier, de la chapelle du châtean de Cohurg, du commencement du 15e siècle, retrouvé en 1817 dans un houge au dessus de la chapelle. Dessin du susdit.

A en juger sur les ornements de marqueterie, cet ouvrage sort de la main da même maître qui a exécuté les revêtements de hoiserie de la chambre princière. La chapelle, dédiée à St. Pierre et à St. faul, etait que chapelle double, (deux chapelles posées l'une sur l'autre) ce qui est démontré pas sa grande élévation et par la déconverte de plusieurs chapiteaux byzantius. Les connaisseurs ne peuvent s'y méprendre d'ailleurs, après avoir vu les chapelles doubles de Nuremberg, de Fribourg sur l'Insrut, d'Eger etc. Les trois chapiteaux, retrouvés par l'architecte Goergel, et qui ont la plus grande analogie avec ceux de la cathédrale de Bamberg, démontrent encore que la construction se fit dans le siècle de Henri-le-Saint. Par un décret, émanaut de l'évêque lring, de Wurzbourg, de l'an 1165, le prévôt de Cohourg reçoit charge de lire aussi la messe dans la chapelle castro Cobourg, ce qui fait voir que Cobourg était alors du diocèse de Wurzbourg. Cobourg appartenant au comte de Méran et Wildberg, duquel il passa aux comtes de Henneberg: car le comte Herrmann de Henneberg, étant décédé en 1290, laissa à son fils Pappo VII, la ville et le château-fort de Cobourg. Après maintes mutations qu'on fit subir, dans le cours des siècles à la chapelle double, elle fut, lors de la réformation, déponillée de la voûte de séparation. A cette occasion ou jeta aux décombres tont ce qui avait trait au rite catholique. Puis on adosas aux masaifs une tribune pour la Cour, mais trop haute, ce qui défigure encore l'édifice. Son Altesse, seu le duc Erneste, pour y remédier, nous ordonna de lui présenter un nouveau plan, de même il nous charges de la construction d'une chapelle sur la forteresse, dont nous dumes d'abord lui présenter le modèle en bois. La mort prématurée de ce prince étant venue à la traverse, on s'en tint la, et rien n'est encore commencé, malgré les recommandations du défunt dans son testament.

#### Planche VII

Bocal double de vermeil da 16e siècle en possession de M. Caopf, assesseur au tribunal de commerce et banquier à Naremberg. Dessiné et gravé par Philippe Walther.

## Planche VIII.

Fig. a. Intéressante table du 15e siècle, en propre à M. Herrmann Heim, professeur à l'école polytechnique de Nuremberg. Fig. b. et c. détails. Fig. d. coupe.

9:10

### Platte V.

36

Eine ausserst interessante, reich geschnitte Thürverkleidung mit Thure, aus dem Anfange des 15. sharbunders aus der Zeit Friedrich des Streitberen aus dem Erlanchten Hause Wettin, in dem vom mir restauritre Bressenhau sei der Veste Coburg, geseichnet von meinem verstorbeuen Bruder Manfred. Eine umstaudliche Beschrebung folgt im askahten liefte, wo das wirklieb merkwardige fürstliche Holziammer perspectivisch vorgestellt wird.

#### Platte VI.

Fragmeut einer Kirchenbauk mit einer Rucklehne aus dere Burgespelle der Veste Cohurg, aus dem Anfauge des 15. Jahrhuuderts, im Jahre 1817 aufgefunden in einer Kammer oher dieser Capelle, und von meinem Bruder Manfred gezeichnete, auch du eingelegten Verzierungen auschliessen, war diese Bethauk von demselben Meister, welcher das Tafelwerk in dem Frastenaimmer verfertigte.

Diese uralte Capelle zu St. Peter und Faul war eine Doppelcapelle, welches die vorgefundenne byzantischen kapitale und die bedeutende libbe derselben beweisen, was ein praktischer Keuner sol den ersten Bilke kritenit, welcher die Doppelcapellen zu Nuraberg, Freiburg an der Unstrut und zu Äger u. s. w. gesehen hat.

Auch ist gewiss anzunehmen, dass diese Capelle zur Zeit Kaiser Heinrichs des Heiligen erbant wurde, was die 3 kapitale hewiesen, welche mein Baufabrer, Architect Gorgel, auffand, und die mit denen im Dom zu Bamberg gauz uberein stimmten. Eine Urkunde vom Jahr 1165 von Bischof fring von Warzburg bestimmt, dass der jedesmalige Probst zu Coburg auch in der Capelle in castro Coburg Messe lesen soilte; Coburg geborte also damais dem Wurzburger Spreugel au, and war im Besitz der Gralen von Meran und von Wildherg, von denen es an die Grafen von Henneberg aberging. Denn als 1290 Graf Hermann von Henneherg starb, binterliess er seinem Sohne Poppo VII. bereits Stadt und Veste Coburg. Im Laufe der Jahrbunderte erlitt diese merkwurdige Capelle manche Veranderungen, denn hei der Reformation wurde aus den heiden Capellen eine gemacht, indem man das steinerne Gewolbe, welches die beiden trennte, herausbrach, und Alles, was an den katholischen Ritus erinnerte, hinaus warf. Die Hohe blieb dieselbe, damit die Schlossherrschaft von oben herab den Prediger horen konnte, die unverhaltnissmassige liohe aber wurde dadurch zu einem unwardigen und geschmacklosen Unform herabgewurdigt, so dass Sr. Hoheit, der verstorbene Herzug Ernst, mir den Auftrag ertheilte, ein Project anzusertigen, um den sehr ruinoscu Ban entsprechend herzustellen, was indessen sein allzufrüher Tod vereitelte.

#### Platte VII.

Interessanter Doppelpokal aus dem 16. Jahrhundert, im Besitze dea Herra Handelsgerichts-Assessors und Bauquiers Cuopf in Nürnberg von Silber und vergoldet, gezeichnet und gestochen von Philipp Walther.

#### Platte VIII.

Fig. a. Ein interessanter Tisch aus dem 15. Jahrhundert, im Beaitze des Zeichuers Herrn Herrmann Keim, Lehrers an der k. Kreis-Gewerhschale in Nuraberg. Fig. b. c. Details und Fig. d. Gruudplan von demselben.

F00-193-

Style Byzantin.

Planche I.

Portail du châtean rainé de la famille féodale des Crutheim. Dessin dn carton de M. Adolphe Doehlemann, notre élève. Motif bien intéressant du 12e siècle. La chapelle du château étant du même heau motif, mériterait de même ane page dans l'Ornementique. C'est de tous nos voeux que nous appelons sur elle l'intérêt de Ms. les architectes et archéologues. Le cordon de cet intéressant portail est de belle conservation et d'un grand fini d'exécution. L'heureux choix de la matière, qui est d'un grain tendre, mais solide, y a dù contribuer hennconp.

Par suite de restaurations maleucontreuses et d'ajoutages peu raisonnahles, les ornements en retrait du portail (qui donusit accès au porche de la chapelle du chàtenu) sont ou détruits ou masqués. Il n'y a guère plus d'intact que les jours supérieurs des trois fenêtres cintrées, moins les colonnettes. Dans notre représentation les parties détruites ont été substituées d'intention et à l'imitation d'un autre portsil du même temps, à l'hôpitel, mainteusut démoli, d'Esslingen.

Les personnes, qui désireraient connaître les partienlarités historiques du beau château de Krautheim, pourront lire la "Monographie" par un homme de rare mérite, M. Ottmar Schoenhut, pasteur de Waphach. Imprimerle de Thomm à Mergeuthelm, 1846. La ville de Krautheim est de la plus haute antiquité, voir le "Code du couvent de Lorche, de l'an 779, lequel cite déjà la ville de Cruzheim on Creizheim, in pago Sagesgawe in villa Creiz-helm. Le site de la ville et du château est des plus pittoresques. Le château est perché au haut d'une côte ranide au font de la vallée sont les eaux de la Jaxt, comme, une bande d'argent, dont les sinuosités forment mille détours. Aussi ce site présente-il aux esprits méditatifs, aux artistes et archéologues bien des sujets d'étndes.

#### Planche II.

Détails du portail de la planche I., en échelle grossie, dessinés par M. Thomm de Mergentheim et M. Adolphe meinen Schalern Georg Thomm von Mergentheim und Adolph

# Drei und zwanzigstes Heft.

## Erklärung der Platten.

Byzantinischer Styl.

Platte I.

Das schöne Portal an der alten, nun ruinosen Burg der alten Dynasten von Crutheim und Boxherg, zu Krautheim, mitgetheilt und gezeichnet von meinem Schuler Adolph Dohlemann. Aher nicht allein dieses verdient in meiner Ornamentik seines interessanten Motivs aus dem 12. Jahrhundert wegen vorgeführt zu werden, sondern auch die noch im Schlosse vorhandene Kapelle aus derselben Zeit, und ich empfehle sie hiemit der Aufmerksamkeit aller Bau- und Geschichtskundigen. Dieses zierliche Thor ist in seiner aussern Umgehung noch gut erhalten und der feine Stein begunstigte die Ornamentik und die geschmackvolle Ausfüh-

An diesem schonen Portal, früher der Eingung in die Vorhalle der nebenstehenden Burgkspelle, sind aber durch ühelaugehrschte Bauveräuderungen die innern Formen his auf die drei Bogenfenster des Oherlichts, wo die Saulen fehlen, zerstört worden.

In der Abbildung dieser Thure habe ich die fehlenden Theile nach einem Portal fast von demselhen Alter, welches sich an dem nun abgebrochenen alten Spital zu Esslingen befand, erganzt, wodurch jetzt das Ganze sich harmonisch

Wem des Nühere über die Geschichte von dem schonen Schlosse Krautheim interessirt, den verweise ich auf die Monographie, welche der verdienstvolle Pfarrer, Herr Ottmar Schonbut in Wachhach, im Jahr 1846 herausgegeben und die die Thomm'sche Buchdruckerei zu Mergentheim in Verlag genommen. Krautheim ist sehr alt, and schon findet man im Kloster Lorscher Codex vom Jahr 779 eine villa Cruzheim, oder Creizheim. (In pago Jagesgowe in villa Creizheim.) Stadt und Burg liegt ln einer der schonsten und malerischsten Gegend, wo sich letztere auf stei-ler Bergwand hoch üher die Jaxt erheht, welche wie eln silhernes Band durch des üppiggrune Sammtthal sich schlängelt.

Ueherhanpt bietet diese Gegend jedem gefühlvollen Kanstler und Alterthnmsforscher vielen interessanten Stoff für seine Studien.

Platte II.

Vergrösserte Brnchstücke der Platte I., gezeichnet von

Donatory Google

Dochiemann, nos élèves. Ils firent ces dessins au commencement d'Octobre 1850, pendant leur exploration du Jaxtgau et de la petite principauté de Hohenlohe. Fig. a. Ornements du cordon du côté droit; fig. b.

Fig. a. Urnements du cordon du côté droit; fig. b. du côté gauche; fig. c. ornements du profil au dessus des deux colonnettes; fig. f. chapiteau de la colonne du côté droit; fig. d. nervare de voûte de l'antique chapelle du château jig. e. le calibre.

#### Planche III.

Fig. a. Chapiteau sur la Warthourg, burg des Chantres. D'autres pièces de ce château princier des Chautres, introduites, soit dans "le petit Byzautin", soit dans "l'Ornementique", ayant été accueillies savorablement, nous nous proposens d'en faire suivre une autre série d'après notre carton. Ce manoir est d'un si grand intérêt d'histoire et de beauté qu'il serait à souhaiter que M. d'Arnswald, qui en est l'inspecteur, en publist une description, ninsi qu'il en a formé le projet. On se plait à remarquer les soins incessants, voués à ce monument par son Altesse-Royale, le Grand-Duc héréditaire, Charles Alexandre Auguste Jean de Saxe-Weimar. Le succès en est tel, que la helle ville d'Eiseanch s'en ressent deju. Sa renommée d'autrefois renaît successivement; on y voit affluer, de près et de loin, des voyageurs curieux, amateurs de l'art et de l'autiquité. Une que du château sera insérée au cahier subséquent, vue telle qu'elle a dù se présenter au 14e siècle, sur la foi d'an vieux dessin. Il n'est pas sans intérêt de remarquer l'analogie qu'il y a dans cet édifice avec l'antique château impérial de Nuremberg: même style hyzantin dans les deux, mais les ornements de celui-ci étaient en marbre. On a des projets de restauration sur ce dernier, qui sera une des résidences de province du roi Max II., amateur des arts. Fig. b. Fanes de la base, au dessus du pied de la colonne; fig. c. le calibre de la base,

## Planche IV.

Membres des consoles de voûte et chapiteaux du célème couvent des Citeaux à Lilienfeld, canton de Wienerwald, à 8 lienes de Vienne. Voir volume I., cahier IV., planche I. et volume IV., cahier III., planche II. Fig. a. Console d'arcdoubleau; fig. b. le calibre; fig. c. Console simple, portant une voûte.

#### Style Germanique (Gothique.)

## Planche V.

Fig. a. b. c. et d. Consoles de voûte, garoies d'images, dans la chapelle du chêteur ruiné de Landeck, L'Orneme attique doit eette belle et opportune page aux soins bienveillants de M. C. P. Herbst, pasteur de Mundingen, dans le grand-durché de Bade. M. le pasteur voudra bien agréer pour ce don l'expression de notre sincère recoinsissance. Nous avons acqueilli est envol avec d'autaut plus de plaisir que nous silions publier des innages ana-logues aux figares e. et f., images que le hasard nons a fait découvrir dans les cartours de feu notre père. Elles nous ont fourni de plus, des éclaireissements intéressants sur l'aucènne confrérie des monos de la flatique (B qu. 1).

Dohlemann, welche Anfangs October 1851 Hohealohe und den Jaxt-Kreis hereisten. Fig. a. ist die Verzierung der Einfanung der rechten

100 m

Seite des Portals.
Fig. b. die der lieken. Fig. c. die innere Wulstverzierung üher den beiden Säulen. Fig. f. Capital der rechts

stehenden Saule,
Fig. d. Ansicht und e. Schablone einer Rippe des
Kreutzgewolbes der alten Burgkapelle.

# Platte III.

Fig. a. Interessantes Capital aux der alten Sangerburg Wartburg bei Eiseunelt. In meiner Ornamentitt und in meinem kleinen Byzantiner inhe ich von dieser merkwardigen fürstlichen Sangerburg manche Bruchstucke vorgeführt, welche mit grossem lateresse aufgesommen wurden, so dass ich aufgefordert wurde, die noch öbrigen, welche ich bestige. Glogen zu lassen. Gewiss verdient diese classische Burg alle Beachtung und es wäre zu wanschen, dass üher die vielem Schonheiten derseiben ein eigenes Werk erschiene wie das auch der verdienstvolle Herr von Arzawald, welcher die Aufsicht über die Burg fahrt, so viel ich erfahren habe, wirklich längest vor bat.

Es ist erfrecend, dass Seine königliche Hoheit, der Herr Erhgrossbersog Carl Alexander Aug. Joh. von Sachsen Weinar diesem Denkmal sile Aufmerksamkeit widmet, so dass das sehone Eisenach seinen allett Rahm wieder erhalten und von Nah und Fern von den Freuuden der Geschiehte und Kunst wieder besucht wird. Merkwardig ist es, dass ihr die alle Kaizerburg zu Nuraberg in Flan und Form sohr Jahinde ver, weiche ursprunglich eisehnfül sichen Germ sohr Jahinde ver, weiche ursprunglich eisehnfül sichen weiten der Schalberg der Besen oder des Säulenfusses. Fig. c. Schablone der Buse.

## Platte IV.

Pragmente von Gewolbs-Consolen und Capitale aus dem berühnten Kloster Litterfeld, Cisteriauter-Urdens im Viertel ob dem Wienerwald, 8 Meilen von Wien gelegon; siehe I. Band IV. Bird Flatte I aud IV. Band III. Herb Platte 2. Fig. a. Gekuppette Gewolbs-consolen. b. Schablone derselben. c. Einfache Consolen. d. Einfaches Capital einer Saule, welches ein Gewolb trägt.

#### Altdeutscher (gothischer) Styl.

## Platte V.

Durch die Gute des Herra Pfarrer Chr. Phil, Herbst von Mundingen im Grossberoghtum Baden erhielt ich au meiner grossen Freude eine Zeichnung mit Figuren gezierter Gewolh-Gunosolen. Pig. ab. b., cu. d. ans der Interessunten Kapelle der Burgruine Landeck. Dieser Beitrag war mir um so erfreunichten, da ich zufalliger Weise fast shuliche Gegenstande in den Figuren e. und f., in einem Skitzenbech meines Vatera vorfand, und in die Ornamentik aufzunehnen im Bergifff war, und welche ich unten beschreiben werde. Auch haben sie mir einen wichtigen Aufschlüss aber die Bauktun-Brüderschaft gegeben, deher kann ich nicht zu den der die Bauktun-Brüderschaft gegeben, deher kann ich

C 10

AND 103-

hutten-Braderschaft). Voici le texte de la lettre de M. le pasteur Herbst, en date du 8 Décembre 1851.

"Comme, dans vos explications, vous sinne à rendre compte des particularités, qui se ratischeut aux localités et leux des mouments, je vais vous fournir ce qu'il y a d'indréssant à resporter sur le burg de Landeck: Au centre du Brisgau, à 3 lieuse et denie ca aval de Fribourg, il fui hait en 1314 par les chevulers Suevellu, famille d'une grande renommée et très nombreuse de Brisgau (partie du grand-durché de Bode.) Détruit en 1525, pedant il guerre des payans, il ciait du nombre des plus vastes manoirs du pays. Son site est des plus pittoreaques, A'écudant, d'un côté vers la vallée du Rhin, de l'autre vers les rapides et helles elévations de la Forêt-norte. Ou sait que Goethe, qui avait un beau-frère, le consciller-intime Schlosser, dans la petite ville d'Émmendingen, du voisunage de Landeck, almait à visier ces rulnes, et qu'il y forma le cadre de son Goets de Berlichiugeu.

Go barg des plas pittoresques, non loin de Kondringen, dans le ciclevant margarvist de Hochberg, itt båts
en 1314, du consentement du margrave Heuri de Hochberg,
par le dit chevalier Snevelle ou Schneulin. Dans notre
jeuneane nons y avons fait nussi une trottade depuis Rottweil. En 1520, Landeck et Kendriugep passèrent par achat
à la maison de Bade. Cinq ans après Landeck lut détruit
par les paysans. La famille noble des Sneweltu, ainsi
nommée de Sneeburg, dans une contrée sustère et déserte,
Borissait dans le pays par quinne branches. Le deruier
descendant mâle était le chambellan François Xavier Schneulien-Bernlapp de Bolschweit, au service du grand-duc de
Bade. Il mourat à Fribourg, il a'y a que quelques aus.
Ces remarquables consoles, sur lesquelles, lors de

notre visite des lieux, on avait omis de diriger untre at-tention, aont dans la chapelle du château, et portent la voite à nervures profilées du choeur. La chapelle est d'assez belle conservation. Le sons de l'allégorie de ces personnages nous a été fourni dans un opuscule du célèbre convent de Tsenenbach, de l'ordre des Citeaux, à une lieue de Landeck, opuscule où nous avons puisé aussi la description des ornements d'architecture du cahier AAL, planche V., fig. d. On y voit aussi que l'abbé Berthold, comte d'Urach, homme d'un graud sens, avait tout fait pour rendre en élat prospère la Bauhutte (fabrique? confrérie et école des macons?) du couvent, en suivant le système de l'abbé Gnillaume de Hirachau, si bieu que bientôt on ne put plus suffir aux nombreuses demandes, adressées de tous côtés au couvent, qu'il euroyat des ouvriers de la Bauhutte, propres à la construction de couvents et de châteaux. Les ouvriers de cette fabrique, qui en 1314 florissait encore, forent de même employés à la bâtisse du burg de Laudeck, par le chevalier Snewelin. Voilà la raisou, pour laquelle on voit à ces consoles des personnages de la Bauhutte, en attitude telle qu'aux chapiteaux de Falkenberg et de Friedeck; voir fig. e. et f. Les personuages aux consoles de Landeck, d'un intérêt particulier, représentent les maçons au moment où l'ouvrier en chef, soit l'appareilleur, corne le retour au travail. La figure a. montre l'appareilleur en costume de la fabrique, (la gogel ou maxetta) asais, embouchant le cor; fig. b. un maçon, le riflard à la main, au mument d'aller à la besogne; fig. c. un autre maçon, troublé dans sa siènte par le son du cor, qui l'appelle; fig. d. un ouvrier encore assis, avec ses outils. Il faut qu'il y ait quelque sens profond dans ces allégories, où il ne nous est plus permis de penétrer. Il nicht umhin, Herrn Pfarrer Herbst melnen Dank abzustat ten. Der verehrte florr Pfarrer achrieb mir am 8. December 1851 nater Anderem: "Da Sie iu Ihren Erklärungen immer auch etwas Geschichtliches von dem Orte mit ein-Aiessen lassen, wo sich der Gegenstand befindet, so bemerke ich hier auch noch das Interessanteste dieser Burg; aie liegt also mitten im Breisgau, 31/2 Stunden unterhalb Freiburg; sie wurde ums Jahr 1314 von dem beruhmten und im Breisgau ausgebreiteten Bittergeschlecht Snewelin erbaut und nach 200 Jahren wieder 1525 im Bauernkriege zerstort. Sie gehort zu den grosseren Burgen des Grossherzogthums, hat eine wunderschone Lage, theils green das Rheinthal herab, theils aufwarts gegen die schonen uud hochsten Gebirge des Schwarzwaldes in ihrem Vordergrund, Ich weiss, dass Gothe in seinen Jugendjahren sehr oft diese Burg besuchte, und dass er an ihr besonderes Wohlgefalleu hatte; in der Nobe derselben, im Amtsstädichen Emmeudingen, hatte er eineu Schwager, den geheimen Rath Schlosser. Es war um die Zeit als er seinen Gotz Im Sinue trug."

Diese ausserst malcrische Burg, welche ich iu meinen Jugendjahren von Rottweil aus besuchte, liegt bei Kondringen in der badischen Markgrafschaft Hochberg, und wurde im Jahr 1314 mit Erlaubniss des Markgrafen Heinrich von Hochberg von besagtem Ritter Snewelin oder, nach der neuern Form, Schneuliu, erbaut. Im Jahr 1520 kam Laudeck mit kondringen durch kauf au Baden, wo sie 5 Jahre darnach von den Bauern zerstort wurde. Das ritterliche Geschlecht der Suewelin von der Wilden Speeburg, welches einst in wenigstens 15 verschiedenen Zweigen bluhte, erlosch im Mannstamm erst vor wenigen Jahren zu Freyburg im Breisgau in der Person des grossherzoglich badischen Kammerberru Freiherrn Franz Naver Schneulin Bernlapp von Bolschweil. Diese bedeutungsvollen Consolen mit den Figuren, auf welche ich wehrend meiner Anwesenheit daselbst gar nicht aufmerksam gemacht worden bin, tragen das Kreutzgewölbe des Chors der Burgkapelle, welche sich noch so ziemlich erhalten hat, und die Bedeutung dieser Figuren war mir durch ein Schriftehen aus dem beruhmten eine Stunde von Landeck gelegenen Cisterzieuserkloster Tenneubach klar, aus welchem ich auch die Beschreibung zu dem Druament eutnommeu, welches ich im 21. Heft meiner Ornamentik Platte 5. Fig. d. vorfuhrte. In diesem las ich, dass der geistreiche Abt Berthold, Graf von Urach, die Bauhutte dieses Klosters zu einer grossen Bedeutendheit nach dem Plan des Abts Wilhelm von Hirachau erhoben, und dass er nicht genug Leute austreiben konnte, welche zu den vielen Bauten der auswartigen Burgen, Kloster und Kirchen, nothwendig waren. Diese Banhutte, welche im Jahr 1314 noch in grossem Flor war, verwendete wahrscheinlich der Ritter Snewelin zu seiner Burg Landeck, daher finden wir die Bauhuttenbruder au den vier Consolen abgebildet, chen so dargestellt, wie solche an einigen Capitalen in den Schlossern Falkenberg und Friedeck abgebildet sind, siebe Fig. e. und f.; aber besondere Anfmerksamkeit verdienen die Landecker Consolen, welche die Bauhatten-Genosseu in einer Stellung darstellen, wie ihr Parlierer sie mit dem Itora zur Arbeit ruft.

So siehet man bei Fig. a. den Parlterer oder Öhmann in angelma nud dem Horu am Muude in sitzender Stellung. In Fig. b. siehet man den Steinmetzen mit Spitzerien sich in Bewegung setzen; die Hinde fehlten und sind daher von mit erganzt, und bei Fig. c. durch den lut des

se voit sacore dans nombre de convents et de vienx châteaux de la Suahe, de la Franconie et de la Saxe des sonvenirs du temps de la confrérie des maçons, souvenirs auxquels il se rattache d'ordinaire quelque légende. On dirait que c'était dans les statuts de cette confrérie que de s'ériger quelque monument commémoratif, en guise de monogramme, dans une partie de chaque édifice qu'elle élevait. Mais comme nous ignorons à quel saint la dite chapelle est vouée, nous ne saurious nou plus déchiffrer le seus caché dans l'allégorie. Dans une chapelle, maintenant détruite, de Gmund, en Suabe, où il y avait un autel, consacré aux quatre Couronnés, on pouvait voir, représentés aux consoles, aux panneaux et aux rosettes, nombre de personnages de cette confrérie. Les membres de ces antiques Baubutten avaient leur dévotion aux quatre Couronnés, dérivaient d'eux l'origine de leur établissement, leur rendaient une sorte du culte symbolique et s'en regardaient comme la sauve-garde. Aussi aimaient-ils à penpler de ces personnages saints les églises et les chapelles. figure e, fait voir de même les maçons, assidus à la besogne, sur un chapiteau du château (restauré depuis) de Falkenberg, dans la ville provinciale du même uom, de la ci-devant principanté d'Oppeln, en Prusse. copie de ce très intéressant chapiteau se trouva parmi les crayons de notre défunt père et provenait, sans doute, du duc Bernard d'Oppela, resident à Falkenberg. Son frère, Jean, évêque de Breslau, après la mort de sa mère En-phemia, décédée en 1392, restaura à neuf la chapelle; vral-semblablement en 1395. En 1790 Falkenberg appartenait eucore au comte de Zierotin.

Fig. f. Cossole très originelle du château de Friedeck, dans la ville du même uom, sur la Ustrawica vers les frouitires de la Moravle. Copié sur un vieux dessin. Au bas de ce dessin on peul lire: "Johann Bernhard, comte de Fraschma, haron de Blickau, seigneur des domaines de Friedeck, Ugast etc., 1706." Nous ignorous si ces consoles existeul eucore.

## Planche VI.

La salle princière du château de Cobourg, dite la Salle des Roses, à voir depuis la salle de la chevalier. Dessince en 1816 par l'auteur de l'Ornementique. Décorée au plafoud de nombre de rosettes à dessins agréablement diversifiés, ces décorations lui ont valu le nom de "salle des roses" (voir cahier IX., planche 8.) Elle est contigue à la sulle de la chevalerie, dont le portail est représenté au cahier XXII. Cette salle de la plus belle conservation fut montée par ordre du prince-électeur Fréderic. de la maison illustre des Wettin. Bien que Fréderic ait habité de préférence et presque continuellament son château d'Altenbourg, ce prince magnifique portait néanmoins une grande affection au château de Cobourg, en mémoire de an mère, Catherine, née princesse de Henneberg, laquelle l'avait occupé long-temps, étant tutrice des cufauts princiers. Décèdée le 15. Juillet 1397, ses dépouilles mortelles furent déposées au couvent d'Altenzell. Dame aussi Horns von seiner Mittagsruhe erwschend and in Fig. d. einen mit seinem Werkzeug gerüstet ebenfalls in noch sitzender Stellung. Diese interessante Darstellung muss ursprunglich irgend eine Bedeutung gehabt haben, die aber nicht mehr hekannt ist. In schwäbischen, fraukischen und aachsischen Klöstern, auch in alten Schlössern, befinden sich noch viele Audeuken der Banhruder, welche meistenn mit Sageu verbunden sind. Es scheint, als ob im Bauhuttenrecht bei wichtigen Banten das Vorrecht lag, dass die Bruder ihre Banhutte durch ein Monogramm verewigen durften. Da mir aher nicht hekannt ist, welchem Heiligen diese Kapelle geweihet war, so konute ich die Analogie nicht entziffern. In einer unn ahgebrochenen Kapelle in Schwabisch Gmand, wo ein Altar der 4 Gekrouten staud, waren eine grosse Anzabl von Baubüttengenossen an Capitalen, Consolen, ja sogar in Fullungen und Hosetten dargestellt. Die alten Baubruderschaften ehrten die 3 oder 4 Gekronten als Patroue, und leiteten ihre Kinrichtungen von ihnen her, und scheinen einen tiefern sinnbildlichen Sinn in sie gelegt zu haben, so dass sich eben die Banbuttenbruderschaften, für Wachter des ileiligen hielten, daher ibre Abhildungen selten in Kirchen und Kapellen fehlen durften. So sehen wir auch bei Fig. e in einem Capitale, welches in einer Kapelle des nun veranderten Schlosses Falkenberg in der k. prouss. Kreisstadt gleichen Namens, im ehemaligen Farstenthum Oppeln an der Steina gelegen, die Steinmetzen in voller Arbeit abgebildet. Dieses ausserst interessante Capital fand ich, wie eben gesagt, iu einem Skizzenbuch meines Vaters, und wahrscheinlich stammt es von flerzog Bernhard von Oppelu zu Falkenherg, dessen Bruder Johann, Bischof von Breslau war, welcher wahrscheinlich im Jahr 1395 nach dem Tode seiner Mutter Euphemis († 1382; eine Tochter Herzogs Heinrich VI. zu Breslau) die Kapelle erneuert hatte. Falkenberg gehorte noch im Jahr 1780 den Gra- ! feu von Zierotin. Figur f. originelle Console im Schlosse zn Friedeck, in Ohersehlesien, am Flusae Ostrawica an der mahrischen Greuze aufgefunden, nach einer alten Abbildung gezeichnet. Hier siehet man die Bauhüttengenossen in stehender Figur mit ihren Werkzeugen dargestellt. Wo sich dieses Capital vorgefunden und oh es noch vorhanden, ist dem Verfasser nicht bekonut.

SOLD TO

Die Unterschrift der alteu Zeichnung trägt den Namen Johann Bernhard, Graf von Praschma, Freiherr von Bilekan, Herr der Herrschaften Frideck, Ugast etc. und die Jahrzahl 1706.

#### Platte VI.

Ansicht des Fürsten- eder Rosenzimmers vom Rittersaale aus zu schen, auf der Veste Cohurg, so geusunt vou den vielen Resetten, welche sich an dem getafelten Plafond in grosser Mnunichfaltigkeit befinden, (siehe IX. Heft Platte 8.) und vom Verfasser noch im alten Zustande im Jahr 1816 nach der Natur gezeichnet. In dem vorigen XXII. Heft, Platte 5 des 4. Bandes habe ich die zweite Thure dieses Zimmers vorgeführt, welche andere Motive zeigt und durch welche man in das Rosenzimmer vom Furstensaale aus siehet. Dieses vortrefflich erhaltene Deukmal hat Kurfurst Friedrich der Streitbare, von Sachsen, aus dem erlauchten Hause Wettin, erbaut. Obschon dieser prachtliebende Furst sich meistens auf selnem Schlosse Altenburg aufgebalten, liehte er doeh ganz besonders seine sullich gelegene Veste Coburg, da auf derselben seine Mutter Catharina, eine gehorne Prinzessin von Henncherg, als Vormunderin ihrer Kinder immer gern verweilt hatte. Diese starb am 15 Iuli 1397 und

27:03

# O3 ··

pieuse que sévère, elle inspira la vénération et la crainte } à ses sujets, qui l'appelaient la bonne semme noire, ép-i thète que lui avait value les vêtements noirs ou gris qu'elle portait, en exécution de son voeu, lors de son premier et difficile accouchement, de ne jamais plus mettre ni l'or ni les bijoux, al d'autres parures, mais simplement une robe noire ou grise à la guise des religienses. Après sa mort s'établit dans le châtean de Cobourg son fils, le margrave George, qui mourut non-murié et d'une mort prémuturée, n'ayant que 20 sus. Son frère, le landgrave Guillaume la Riche, lui succeds et monrat en 1425. Vint le tour du troisième frère, Fréderic-le-Belliqueux, le premier princeélecteur, qui prit possession de la ville de Cobourg, embellit le châtens, l'érigen en place d'armes et eu fit le point de ralliement pour les princes, ses alliés. Mécène des arts et des sciences, il jouissait en même temps de la plus haute cousidération auprès de l'empereur, dont il était, pour sissi dire, la main droite. Ses cousins, les burggesves de Nuremberg et les comtes de Henneberg se rendajent toujonrs à se cour du château de Cobourg, toutes les fois qu'il s'y trouvait lai-même. A partir de ce temps l'histoire se talt sar les sorts divers du hurg: on suit simplement qu'en 1430 il fut armé contre les Hussites et que plus tard Il devint la propriété plus ou moins contestée du chevalier Apel de Vitathum, suquel tont le baillage de Cobourg était engagé par le duc Guillaume de Weimar. Apel ne voulant plus readre le gage, on en vint aux armes et i des combats saughauts. Le sort des armes lui syant été contraire, il fut contraint à la reddition. Il se réfugia en Bohème, emportant avec lui sen richesses. C'est lui qui avait enfoui les armares de l'arsenal électoral, qui ne se retronvèrent que long-temps après. Après ce temps le château était plus ou moins le pied-à-terre de divers princes-électeurs et de divers ducs saxons, pour le plaisir des chasses. Parmi ces princes on cite l'électeur Fréderic II., le-Paisible, avant son voyage à Rume (1480), l'électeur Fréderic-le-Suge et Jenn-le-Persévérant. Ils affectaient de fortes sommes au barg, soit pour sa conservation, soit en y faisant exécuter de nouvelles bâtisnes. Une inscription, sculptée dans le mur d'une maison dans l'enclos du burg, en fuit mentiun comme suit: "Anno dmi 1482 Jar ist verneuth diss Hauss zu der Zeuth l'hleger, Graf Hanstein Herr zu Lar." Cette inscription se rapporte à la réédification des bâtiments dans l'enrlos et autour du hurg, bâtiments qui comprensient sussi l'antique Pfalz et les cuisines, car toutes ces dépendances avalent été consumées par les finnmes, en 1480. A voir aujourd'hui l'imposant et bel édifice, on ne dirait guère que jamais ou eut pu consentir à ce qu'il fut transformé en maison de force, scandale qui se consomma eu 1706, sa renouvela eu 1751 et qui de la a subsisté jusqu'au premier tiers du 19e siècle. Aujourd'hui encore, mulgré la restauration, il y regne toujours de l'incohérence, il y a toujours du manque d'ensemble. Pourquoi? C'est que, pour gagner du terrain, il sursit fallu démolir l'arsenal, qui contient d'auciennes pièces de siège, c'est que celles-ci nuraient demandé un sutre arsensi, et c'est qu'il n'y eu avait point. Ce train de siège n'a pas encore bougé depuis, mais les armures du chevalier Apel, ressucitées des morts et incurporées à l'arsenal, en sont tirées, et font maintenant l'ornement de la salle de la chevalerie. Comme on a tronvé dans le salle princière le millésime de 1420, qui tombe juste dans le temps de Fréderic le Belliqueux, il n'y a guère de doute qu'il ne soit l'auteur du monument.

liegt im Kloster Altenzelle begraben; sie wer eine sehr fromme sher sends strenge Dame, von ihren Unterthanen sahr geachtet, von denen sie nur unsere liebe schwarze Frau genant wurde, da sie in der ersten gefahrlichen Nieder-kunft gelobt batte, aisemals Gold and andera Schmack, sondera nur immer schwarze oder grane, und anch Art der Klosterfrauen geformte Kleider zu tragen. Nach ihrem Tode war die Veste Coburg das Höllinger ihren Söhnes, des Birstigsten Gester, dieser starh aber hald in einem der Britzen der Schwarze des Birstigsten Gester der Schwarze des Birstigsten Gester der Schwarze des Birstigsten Gester der Schwarze der sein Tode var die Schwarze der Sc

Als Freund und Beforderer der Kunst und der Wissenschaftwar er anch des Kuissers rechte Hand, und seine Anverwandten, die Burggrafen von Nürnberg und die Grafen von Henneherg, waren immer zu seinem Hofe auf der Veste,

wenn er daselbst anwesend war.

Von dieser Zeit an hat man über diese fürstliche Wohnung keine zuverlassigen Nachrichten mehr, ausser dass sie im Juhr 1430 gegen die Hussiten stark hefentigt wurde, und später in Besitz des Ritters Apel von Vitzthum gelangte, dem der Herzog Wilhelm zu Weimar im Jahr 1447 die Pflege Coburg oder die sogennunten "frankischen Ortslande" verpfändet hatte. Da Ritter Apel diese Besitzungen wieder hernusgehen sollte, so kam es im Jahr 1451 zu harten und blutigen Kampfen; die Veste wurde von ihm in Vertheidigangszustand gesetzt, and aur durch Waffengewalt ihm wieder entrissen, unchdem er vorher die kurfürstliche Rustkammer vergraben und sich mit seinen Reichthumern nach Bohmen gefluchtet hatte. Nach dieser Zeit weilten ofter die nuchfolgenden auchsischen Kurfursten und Herzoge der Jagd balber daselbst, unter auderem Kurfürst Friedrich der II. der Friedfertige, von seiner Reise nuch Rom im Jahr 1480, nuch Churfurst Friedrich der Weise, und Johnny iler Bestandige. Sie verwendeten viel auf die Erhaltung der Veste and mancher bedeutende Bau wurde von ihnen aufgeführt, was eine in Stein gehauene Innschrift bezeugt. "Anno dui 1482 Jur ist verneuth diss Hauss zu der Zeuth Phleger, Graf von Hanstein Herr zu Lar." Diese louschrift bezicht sich aber auf den neuen Furstenhan und auf die Wiederherstellung der im Jahr 1500 abgebrannten Gebäude. welche den Schlosshof umgrunzten, worunter auch die Einrichtungen der untern Reihe der alten Pfalz z. B. die geranmige Ritterkuche begriffen waren; der neue Furstenbau, welcher imposant gegen die Stadt siehet, ist derselbe, in welchem seit dem Inhr 1706 der Anfang zur Entweihung des schönen Gebaudes, namlich zur Einrichtung eines Zuchthauses gemacht wurde, das zwar bald wieder eingieng aber wieder seit 1781 zum Aerger aller gefühlvollen Menschen fortbesteht. Dieser neue Fürstenben erhielt seine vollstandige Einrichtung nicht, sondern wurde aus Mangel an Platz, weil sich das Belagerungsmaterial anselinlich vermehrte, als Zenghaus benutzt, daher man ihn das kleine Zeughaus usuate. Jn diesem liegt heute noch vieles alte Belagerungsmaterial aufgespeichert, auch die von Ritter Apel vergrabenen Rustungen, welche jetzt wieder vollstän-dig hergerichtet im grossen Rittersaule aufgestellt sind, wurden hier wieder anfgefunden. In den Gemachern des ulten Fürstenbaues oder der Pfalz fand mein Bauführer Architekt Gorgel die Jahreszahlen 1400-1420, welche den Beweis genugsam liefern, doss Friederich der Streitbare

e ist. Denn

A l'appui de cette assertion vient le palais épisaopal de ; Fassen, de la même époque, et dont le style est si analogue au style du burg de Cobourg. Ce même style pargothique, de 1440 en 1500, se révèle à Nuremberg par Kraft et Veit Stoss; à Ratisbonne par les Roritzer; en Sunbe par Gaspard Kuen, Maurice Ensinger, Mathleu Boblinger. Les sols des chambres princières mêmes de cen temps étaient ou pisé de couleurs. Ce pisé, nous l'avons encore reucontré, bien conservé, dans la salle de Cobourg, en 1916. Il se frottait avec de la cire. Encore da vivant des maîtres sus-mentionnés se leva en Allemagne l'aurore (de mauvaise augure) du goût italien, le soi-disant Secolo d'oro de l'art payen, qui bientôt chassa de nos églises et In fol et le style et l'artiste. A cette nouvelle mode, appelée par les Français "renaissance" rendit hommage l'empereur Maximilian I. même. Fréderic-le-Sage l'introduisit de même an pays, partout où il a fait élever des édifices; temoin les monuments de Drèsde, le burg de Cobourg etc. Depuis l'incendie de 1500, qui consuma les habitations secondaires du burg, lesquelles étaient occupées par le maltre des cuisines et par d'autres officiers, il n'eut guère plus l'honneur d'accueillir les grands seigneurs, et il y avait long-temps que ceux-ci l'avaient laissé en abandon, quand Luther y fut installé. Jean Erneste, duc de Saxe, ne au château de Cobourg le 10. Mai 1521, eut en partage (1547) le district franconien du pays, et ériges sa résidence dans l'abhaye des Bénédictins, dont il fit abattre l'église et le promenoir.

Dans le 16e siècle tombs peu à peu l'antique contame des résidences dans les hurgs. Le duc Casimir, frère et successeur de Jean Erneste, fit raser les derniers restes de l'abbave, y établit sa résidence et la nomme du nom d'Ehrenhurg. Il n'épargna ni l'argent ui les soins, pour lui donner l'empreinte de l'étégauce et de la pompe. Temoin les lambris historiés, en superbes marqueteries, représentant des scènes de chasses. Mais des princes subséquents, rococomanes, les firent écorter et jeter dons un recoin du burg. Il était réservé au seul duc Erneste, d'apprécier ce trésor, de l'arracher à sa cachette, pour qu'il fit l'ornement d'une des sulles du burg. Les connaisseurs out taxé à 50,000 florius la valeur de cette pièce d'art. Le plan et les dessins, de la main de l'artiste même, dont je ne me rappèle pas le nom pour le moment, sont déposés à la bibliothèque ducale. C'est un véritable chef d'ocuvre. En général ces lambras histories amsi par des aventures de chasse, comptaient en première ligne parmi les décorations des châteaux. La malheureuse Anne, illle du prince-électeur Auguste de Saxe, dut, par ordre de son époux, le due Casimir, y expier la peine de son infidelité. Tenne prisounière des 1593, d'abord à Eisenach, puis à d'autres endroits, et finelement au burg de Cobourg; elle y lind sa déplorable destinée le 27. Jauvier 1613. Mais sa mort n'assouve point encore la vengeance du duc: il résolut d'extirper jusqu'nux monuments menses qui pourraient l'en faire ressouveur. A cet effet il fit démouter le troisième étage du burg, sa prison à elle, nuis au même élage lure; il aussi, dans l'autre corps de logis, alors fort bien monté, la princesse Catherine, mère de Fréderic le Belliqueux. Ce coup de couteau de triplère porté au vif du burg, et qui atteignit aussi, les monuments y renfermés, a infiniment dégradé le château. Quelques fort beaux montants de portails, sauvés de ce mussacre et retrouvés postérieurement, seront insérés au cahier XXIV. A les voir, on concevra une idée juste de tout ce que le burg a du renfermer. Soit pour la représentation,

wirklich der Erbauer dieser herrlichen Denkmale ist. Denr um dieselbe Zeit wurde auch die vortrefflich holzerne Decke oder Tafelwerk in der bischoflichen Pfalz oder Burg in Fassen gebaut, die in folgender Platte 7. zu ersehen ist, deren Styl ganz mit den Coburger Denkmulen ubereinstimmt. Sie trägt rein jenen deutschen Styl und Geschmack vom Johr 1448 - 1480 und 1500, welchem Adom Kraft, und Veit Stoss in Nurnberg, die Roritzer in Regensburg und Caspar Kuen und sein Sohn Moritz Ensinger, Matthaus Boblinger in Schwaben u. s. w. so kunstlieh hildeten. Selbst die fürstlichen Zimmer waren damals noch mit gefarbtem Estrich nusgegossen, was spater selten mehr der Fall war; in unserer Abbildung ist der Boden zu der Zeit nls ich diese zeiehnete noch ein gut erhaltener hellrother Estrichboden gewesen, der fruher mit Wachs polirt war. Deun um die Zeit der oben gennanten Meister gieng nehon das Morgenroth des italienischen Geschmacks das sogenannte Secolo D'oro der heidnischen Kunst nuch in Deutschland auf, wo der alte christliche Glaube folglich auch der deutsche Kunstler von seinem heiligen Styl ganz hinnusgedrangt wurde. Diese nene nichtssagende Mode heissen die Franzosen Rennulsnançe; ihm haldigten Kniser Maximilian L. selbst, und auch Friedrich der Weise führte ihn bei allen seinen Prachthanten in seinen Landen enthusiastisch ein. wie man ja noch an den vorhandenen Bauten dieses Pursten in Dresden und auch auf unserer Veste Coburg u. s. w. genugsam erkennen kann. Seit der bedeutenden Feuersbrunst im Jahr 1500, die einen Theil der Cavaliers-Wohnungen, die den Schlosshof umgranzten, zerstorte, diente dieser Furstensitz wenigen Fursten mehr zum Aufenthalt; denn als Dr. Luther im Jahr 1530 auf dieser Burg verborgen wohute, war sie schon langst von ihren fürstlichen Herrschern verlassen, und als lohann Ernst Herzog von Suchsen (auf der Veste Cohurg am 10. Mai 1521 Abends 1 Viertel mich 8 Uhr geboren), im Jahr 1547 den frankischen Landes-Autheil erhalten hatte, nahm er seine Residenz in der damals prachtigen Benediktiner-Abtev in der Studt, deren Kirche und Kreuzgung weggerissen wurden. Um diese Zeit verlor üherhaupt sich die Sitte der

Fursten auf Burgen zu wohnen, und so stellte auch Herzog Casimir, welcher seinem Bruder Johann Ernst in der Regierung folgte das zum fürstlichen Schloss umgewandelte Kloster-Gebaude vollig her, welches dann den Namen Ehrenburg erhielt; Herzog Casimir wendete alles anf. es so stattlich und kustbar als moglich einzuriebten, was das kunstreich getäfelte und eingelegte Jagdzimmer beweist, welches von den nachfolgenden Fursten, die hei der weitern Einrichtung dem Roccoco - Geschmack huldigten, auf die Veste geschafft wurde, und daan von dem Herzog Ernst vollends aufgestellt worden ist. Dieses Knustwerk wird von Kennern auf 50,000 fl. geschätzt. Die colorirten Zeichnungen von diesem Meister, dessen Name mir in dem Augenblick entfallen ist, belinden sich in der herzoglichen Bibliothek. Sie stellen alle die Jagden vor, welche Herzog Casimir gehalten hat. Diese mit gefarbtem Holze eingelegten Arbeiten sind wahre Meisterstucke und eine Hauptzierde der alten Furstenwohnung auf der Veste. Jm Jahr 1603 husste auf dieser Veste die der ehelichen Untreue angeschuldigte Gemahlin des Herzogs Casimir, die ungluckliche Anna, Tochter des Churfarsten August von Sachsen, his zu ihrem am 27 Januar 1613 erfolgten Tode, nachdem sie langst vorher zu Eisenach und andern Orten seit 1593 gefangen gehalten worden war; nicht genng dass der gegen seine arme Frau so grausam verfahrende flerzog sie auf Lebenszeit einkersoit pour le service pendant le séjour des maîtres, il y a eu, [ des les temps les plus reculés, dans ces burgs, des châtelains on buillis ou garde-château ou commandants, chargés de l'intendance, de la conservation et de la défense de ces lieux. Le burg de Cobourg, perché sar une colline, à ses pieds la ville et toete la contrée, qui n'est qu'un seul et bosu parc romantique, fait l'effet le plus pittoresque. Le due Erneste, d'excellent aouvenir, (père du due actuellement régnant) si regretté de ses sujets, portait la plus grande affectiou à son vieux burg. Par l'acquisition d'un grand terrain il unit le jordin de la cour avec le châtesu, et dans ce beau parc l'amateur est à son aise, à l'aspect de ces types du goût, et bénit la mémoire de ce prince artiste. C'est un regret amer, que la mort prématurée de ce prince ne lui ait pas permis de

sujet de la construction d'une chapelle princière au mont Eckart,

mettro la dernière main à l'ocuvre. S'il lui avait été donné de survivre, le burg et la maison pénitentiaire ne seraient plus des termes à peu près analogues. Les projets et plans que nous avons soumis, pour mettre fin à cette profanation. sont tous allés à veau l'eau, ainsi que notre plan, soumis au

### Planche VII.

Parmi les antiques monuments qui, à travers les siècles et leurs vicissitudes, nons ont été transmis intacts, se trouve aussi l'admirable plafond sculpté de Fussen, sur le Lech, dans la salle du château, ayant appartenu anciennement au princeévêque d'Augsbourg, plufond du 16e siècle, orné de rosettes et peuplé de personnages saints, sculptés sur bois, les uns dorés, les autres peints en couleurs. En Septembre 1951, dans notre tournée au château royal de Hohenschwangau, accompagué de l'architecte, M. de Haller, notre élève, nous ne mauquimes pas de visiter aussi le chiteau-fort de Fussen, si heureusement échappé à la destruction. Agreablement surpris, d'abord, d'y retrouver, au bout de 25 ans (car il y a 25 ans que nous y avons été pour la première fois) le tout conservé si beau, notre surpriso, après un examen plus attentif fit place à un sentiment de douleur, à la vue de tout ce que des gens, croyant bien faire, mais n'yant la main ni beureuse ni habile y out mal fait,

kerte, so liess er auch noch, um ihr Andenken vollends zu vertilgen, den 3ten Stock des herrlichen Furstenbaues, wo sie gefangen sass, und der damals hoch über die Burg ragte und wo die noch damals gut erhaltenen Gemscher. der Farstin Catharina, Mutter Friedrichs des Streitbaren sich befauden, abbrechen, wodurch die erbabene Gruppirung und melerische Ausicht der Burg, welche, wie eine site Abbildung aufweist, hoch uber die ganze Burg ragte, verloren gieng, und was auch die Nichtachtung der herrlichen Denkmale in den Furstenzimmern zur Folge hatte, wie das die herrlichen Thureinfassungen, welche sieh ehemals in dem weggerissenen obern Stocke, wo die Herzogin Anna gefangen sasa, befanden, beweisen, von denen ich zwei im letzten folgeuden Heften des 4. Bandes vorbringe.

Von den altesten Zeiten an, haben bei Ahwesenheit der auf der Burg wohnenden regierenden Herren sogenaunte Burghuter (Burgmauner) Schloss- and Burg-Vogte, Barg-Hauptleute und Vestungs-Commandanten, die Aufsicht, Erhaltung und Vertheidigung der Veste versehen

Imposant erhebt sich die malerisch gelegene Burg über die herzogliche Residenzstadt Coburg, und über die ganze Gegend, wie ein romantischer uppiger Park.

Der hochherzige vortreffliche, für Coburg leider zu frahe gestorbene Herzog Erust, Vater des jetzt regierenden Herzogs Ernst widmete dieser Veste, als seinem Lieblings-Gegenstand die vollste Aufmerksamkeit, und mit wahrhaft kunstlerischem Gefühl vereinigte er den schönen Hofgarten bei der Ehrenburg am Fusse des Berges liegend mit der Veste, zn einem grosseu Ganzen, wodurch ein grosser berrlieber Park erzielt wurde, welcher die schönste Harmonie und ein herrliches Busemble mit der Burg bildet, und wo der Kunstler überall das schonste Vorbild zu einem Gemalde findet. Dieser kunstfreundliche und geschmakvolle Farst war für die Erhaltung und Wiederherstellung der Burg so besorgt, dass er mit wahrhaft fürstlicher Munificenz dieselbe pflegte. Aber, was hoebst zu bedauern ist, sein allzufrehes Dahiuscheiden binterliess das Gaaze unvollendet; das Zuchthaus ware langst entfarnt, und das profanirt gerade das schoaste Gebaude in die Burg selbst. Die interessante Ausschmuckung, woza ich die Projekte zeichnete, ist zu Wasser gegangen, und eben so das Projekt einer Fursten-Capelle auf dem benachbarten Eckartsberge, von dem ich ein Modell im byzantinischen Styl lieferte.

## Platte VII.

Unter den interessanten Denkmalen, welche sich noch glücklich aus den gewaltigen Sturmen der Zeit bis auf ansere Gegenwart erhalten haben, gehort auch der prachtvolle Plafoud im Bittersaale der Furstbischoflich-Augsburgischen Burg zu Fussen, dem s. g. hohen Schlosse, sm Lech mit seinen geschnitzten, vergoldeten und gemalten heiligen Bildern und Nosetten, such mehrere noch gut erhaltene Tafelwerke auderer Zimmer und Einrichtungen, aus dem Anfange des 16, Jahrhunders. Ich war wahrhaft eatzuckt, als ich mit meinem Schuler, dem Architekten C. Haller von Hallerstein, Anfangs September 1851 von dem mslerisch-romantischen Konig-Sitz Hohenschwangau ans das erfreulich gut erhaltene befestigte Schloss naher unterauchte und dasselbe noch in eben so gutem Zustande fand, als vor 25 Jahren, wo ich meinen leider verstorbenen Freund Dominico Quaglio, der damals mit der Herstellung von Hohenschwangau beauftragt war, besuchte, leider aben bemerkte ich, dass wahrend dieser Zeit eine restaurirende Ce plafond, Fornement du château, fut ordonné par Fréderic II. de lhohenollern, prince protecteur des arts, ani de la pomps, mais pieux, frère du célèbre prince Eidelfricherich, dont nous introduirons le moument au cahire XXIV. Ces deux frères, fils de la helle comtesse de Weidenberg, étaient liés avec l'empereur Maximilie 1. de la même amilié intinuque leur père, le prince Nicolas, l'avait été avec l'empereur Fréderic III.

Cet évêque et son frère Eidelfriederich, les hommes les plus éminents de leur temps, étaieut comme le conseil de l'empereur, le premier, presque toujours auprès de lui, l'était à plus forte raison encore, lorsque, pendant la helle saison, l'empereur résidait à Hohenschwangau, ou bien qu'il avait sa cour. au château de Fussen; enfin l'évêque Fréderic employait tous les soins pour rendre le néjonr agréable à son hôte impérial, et celui-ci s'y sentait à son aise. Ces circonstances réunies ont sans doute contribué à l'embellissement per continuation de ces lieux, si hien que Hohenschwangau ne craint plus aujourd'hui la comparaison aux plus belles résidences d'été. Le château (de Fussen?) fut bâti en 1322 par l'évêque Fréderic. Les artistes les plus distingués d'Augsbourg exécutèrent les décorations. Aux murs de la cour du château il y avait des fresques du pinceau du peintres en décors, Fidel-Eichele de Hechingen, de l'école d'Augsbourg.

Ce pria ce d'église, prolecteur des arts, a dà affecter des sommes bien fortes aux délites, car il en a êtré protest. d'abord l'église coliègiale de la ville de Hechingeu, où residait son père . . . . on depiore que cette collégiale ait été démolée en 1790 et reconstruté dans le genre roccor pour l'architecte lanard . . . . de plus il a bâti le châteuu de Hohenzollers, qui est clui de as souche, le château de Burbansean, cufin il a agrandi les châteaux de Dillingen et de Fussen. Dans ce dermer on peut voir encore, seufplé dans la piere, un écricine de ses armes avec l'inscription: Fre derieus ex Comit thus de Zollre o piscopus au gusta em le fecit, 1 503.

Fréderic, élu en 1486, 56. évêque d'Augsbourg, mourut le 8. Mars 1505, âgée de 55 ans. Son corps est déposé à a cathédrale dans la chapelle de St. Gertrude.

Rien n'est besu comme les panneaux de ce plafond, ornés de Saints locaux, la Ste. Vierge au centre et des rosettes, alternant avec les Saints. Nous en avons choisi pour nos abonnés St. Afra, St. Simbertus, St. Ulric, Ste. Lucie et St. George comme les plus admirables. Le corps de St. Simbertus, retrouvé en 1491, an couvent de Ste, Ulric d'Augsbourg, fut levé en grande cérémonie par l'évêque Fréderic, en présence des ducs Christophe et Wolfgang de Baviere, du prince Rudolphe d'Anhalt et du comte Eberhart de Wurtemberg. L'an d'après, ce soint corps fut renfermé dans un cercueil d'argent, et les dits princes le portèrent sur leurs épaules dans son nouveau lieu de repos. Ce saint Ximhertus ou bien Simpart, duc de Lorraine, était fils de Simphoriana, soeur de Charlemagne, et d'abord moine à Murbach dans l'Alsace, puis le 11. évêque d'Augsbourg. La veille de la St. Michel de 779, il consécra la cathédrele d'Angsbourg à l'invocation de la Mère de Dieu. Il administra son diocèse 30 ans durant, et après lui vint Haulo, comte d'Andechs. Dans notre représentation il est revêtu de ses ornements épiscopaux, ayant un loup à ses pieds,

Hand darüber gekommen ist, welche mehr verdorben als gut gemacht hat.

Dieser Pisiond, eins der schonsten Zierden der Burg, welchen ich hier vorführe, halte für mich einen besondern geschichtlichen Werth, ein Andenken an den kunsit und prachtlichends frommen Bischof Friedrich dem II. von Hobeusollern, dem Bruder des shen so herühnten Farrsten Eitel-Friederich, dessen Denkmal und sinher Beschrichung im folgenden XXIV. Hefte zu finden ist, heide waren die besten Freuwed des Raisers Maximilian dem I., wei rit Vater Joan Niklan, der des Ksisers Friederich des III. wer; ihre Mutter war Agues, die schone Grafia von Werdenberg.

Brethof Friederch and action 18 Eitel-Priederick, Brethof Friederch and the Brethof Eitel-Priederick, die herovergendsten French die Brethof Eitel-Priederick, des Knisers Stittsen, vorzuglich Friederich, velcher fast immer um ihn war, besondere wann Kniser Ilax seinen Sommersufenthalt in dem Fassen ande liegenden Hohenschwangsu habte, und auch Ofters hei seinem Frende auf der Burg Fassen lange weilte. Da bot Bischof Friederich alles auf, dem Kniser seinen Anfenthalt so angenehm alls moglich zu machen, und der kniserliche Gust fühlte sich hier glucklich.

Direcs war such hangtsichlich die Versalassung, dess diese romastische Barg, welche Bischof Friedrich I. mahner 1322 neu erbaste, von Friedrich II. zum schonstes Forstensitz umgestaltete. Hier wurden die hesten Augsburger Knanler heschaftigt, und sein Landeskind, der Hauser-Mielr Fidel Elchele von Hechingen, der zu Angsburg das Malen lerste, schmickte den Schlosshof, von dem noch viele Sparen vorhanden sied.

Dietem kunstainnigen Kirchen-Fersten mussen viele Mittel zu Gehote gestauden haben, wenn man hedenkt, dass er die Silfisktrech in seiner vatterlichen Residenz Ilechingen erbaute, welche leider im Jahre 1780 von dem Banneinster Janart weggerissen nauf im Ilampetueltskyl neue erbaut wurde. Ferzer erbaute er dan Schloss auf seiner Stammveste Höhenzollern, das Schloss Burlannosen; auch erweiterte er die Schlosser zu Dillingen und Füssen. Im letztern siehet man noch eine in Stein gehaueren Tafel mit seinem Wappen und der Jaschrift: Friederieus ex Comitibus de Zollre episcopus Aurgustan. me fecit 1501.

Bischof Friedrich II. war der 56. Bischof von Augshurg und wurde im Jahre 1486 erwählt; er starh 55 Jahre alt am 8. Marz 1505 und liegt in der St. Gertrand-Kapelle im Dom hegraben.

Dieser schone Plafond, wie oben angegehen, ist wirklich einer der interensantenten Denkmale neiner Zeit, dessen Zierde die Felder mit den bedeutendsten Heiligen, welche in Augsburg verehrt wurden, sind. Da siehet man die Mutter Gottes in der Mitte umgehen von Heiligen und Rosetten in abwechselnder Stellung; ich hahe mich in meinem Fragment zwar nicht an die Folgereibe gehalten, sondern bloss die heiligen Bilder der St. Afra, St. Simbertus, St. Ulrich, St. Lucia and des Ritters St. Georg als die interesanntesten hervorgehohen. Wichtig ist hier St. Simbertus, dessen Leichnam im Jahre 1491 in der Klosterkirche von St. Ulrich in Augsburg von unserem Bischof Friedrich feierlich gehohen wurde, und zwar in Gegenwart Konigs Maximilian und der Herzoge Christoph und Wolfgang von Bayern, des Fürsten Rudolph von Anhalt, des Grafen Eberhard dem altern von Würtemherg. Nachdem darauf der heilige Leichnam vom Bischof in einen schon gezierten silbernen Sarg gelegt wurde, trugen die letztgenannten

TO DR

· OHIO

Les neuf panneaux du milieu du plafond sont occupés de l personnages saints, sortant des nunges, en haut-relief et de grandeur naturelle, ou peu s'eu faut, dorés et peints en couleurs, au centre une Mère de Dieu, admirable de beauté, sur fond d'azur. C'est dommage que lors de la restauration de ce plafond on n'ait pas tronvé quelque artiste plus expert, qui eût, avant de mettre la main à l'oenvre de la restauration, examicé de plus près l'ancien coloris, et qui, sans se laisser déconcerter par les altérations des temps, se fût étudié à rendre le coloris tel qu'il a du être dans le principe. Les filets par exemple, qui, comme on voit par la figure a, forment les compartiments, ont dù être 1. de rouge, 2. d'or, 3. de yert-clair, 4. d'or, 5. et 6. d'or. La figure b. fait voir la rosette en échelle plus grande, la figure c. le centre de la rosette. La figure d. est la coupe de la figure b. La figure e. la petite rosette et figure f. la pomme saillant.

## Planche VIII.

Fig. a. Podle de faience, de la chambre attenant à la salle de chevalerie du château-haut (hohen Schloss) de Fussen. Il fat ordonné 9 ans après la mort de l'évêque Fréderie II. par l'évêque liteni IV., son successeur, bomme économe et pacifique, qui s'abil les châteaux de Kalenhal et de Zusmarshausen. Le poète porte l'inscription: "Discr Ofen wol gestait uvur de gemacht da man zaill 1514 jar bey Hunsen Seltzaman, Yogt zu Oherdorf."

Ce poèle intéressant est de vert avec ornements de jaune, et de la plus belle conservation. Les bassins des carreaux supérieurs sont creusés plus concavement qu'à l'ordinaire, ce qui loi donne un sir de graude solidité.

Fig. b. Plan de ce poèle.

Fürsten ihn anf ihren Schultern in seine Rubestätte. Der heilige Xymbertan oder Simpert, Herzog von Lohringen, Kaiser Karl des Grossen Schwester Symphoriaus Sohn; er war anfänglich Monch von Murbach in Oher-Ellass, dann im Jahre 719 der 11. Bisrbodt von Angeburg, der den Dom daselbat am St. Michaels Abeud zu Ehren der heiligen Metter Gütten einweible; St. Simbertus stand dem Bisslum 30 Jahrevor und sein Nuchfolger war Hanto, Graf von Andecks. In der Abbitdung hat S. Simbertus in hierbofflicher Kleidung einen Wolf neben sich, nuch wie der Wolf einen Menseben zerreisst.

Der Plafond enthält in den 9 mittlern grossen Feldern aus Blumen herauswachsend hoch-Bosrelief gearbeitete fast lebensgrosse Heiligenbilder, hunt gemalt und vergoldet, in der Mitte eine berrliche Mutter Gottes auf blauem Grunde; schade, dass bei der Restauration die alten Farhen, die zwar vom Alter sehr geschwärzt und abgestanden waren, von einem erfahrnen Kunstler nicht gehörig untersucht worden sind, da jetzt dem Ganzen die Forben-Harmonie fehlt, so haben z. B. die gegliederten Leisten, welche die Felder hilden, wie die Schablone Fig. a. angibt, nicht die gehorige Farbung; ich kann mir wohl noch erinnern, dass wie hier angegeben, 1) roth, 2) Gold, 3) hellgrau, 4) Gold und der Ruudstab 5. u. 6) Goldlgewesen sind. Der Einschnitt Fig. b. ist die Rosette in grosserem Massstab, wo die Herzblume e) noch mehr verdeutlicht ist. Fig. d. ist der Durchschnitt von Fig. b. Fig. e. ist die kleine Rosette und Fig. f. der hervorspringende Knopf.

### Platte VIII.

Interessanter Kachelofeu aus dem Nebeusimmer des Riltersauls nuf dem sogenanuten behen Schlosse zu Füsses, Dieses Schloss wurde 9 Jahre nach dem Tode des Bischofs Friedrich des II. von seinem Nachfolger dem Bischoft leinrich dem IV. von Lichteusu errichtet, einem sparsamen friedlichen Bann, der die Schlosser Kuhleublu und Zusunszhausen haute. Der Ofen tragt die Innschrift. "Dieser. Ofen wol, gestalt, ward. gemacht. do. max. zallt. 1514. jar. bey. Jianusen. Seltzaman, Vogt. zu. Oberadorf. Aufgenommen vom Architekten Carl Haller vom Hallerstein; dieser impossante charaktervolle Ofen ist gran mit gelben Vertierungen sehog gläsit und vortrefflich erhälten. Die Kachelo des obern Theils sind ungewöhnlich tief gehalten, was dem Ganten eln kräftiges Anschen glist.



- <del>101 10 10</del> 10

# Vierundzwanzigstes Heft.

# Erklärung der Platten.

## Byzantinischer Styl.

Platte 1.

Die ehemalige St. Nikolaus-Kapelle an der St. Lorenzkirche in Narnberg.

Dem Zweck meiner Ornamentik zu Folge, zerstorte Denkmaler der Nachwelt zu überliefern, ist diese merk-wurdige Kapelle hier als neues Opfer des 19. Jahrhunderts abgebildet. Die alteste Thure dieser Kapelle, welche ich im XVII. Hefte, Platte 3, in Abbildung gebracht und beschrieben habe, und wodurch ich mir die fernere Erhaltung der Kapelle ausser allem Zweifel dachte ist trotz der hiatorischen Vereine und trotz der Conservatoren dieselbe dennoch abgerissen worden. Es war mir ein hochst empfindlicher Schmerz, diese malerische Staffage und Zierde der St Lorenzkirche ohne mein Wissen und gegen mein fruher gegebenes Gutachten zerstoren zu sehen; und diess geschah pur aus der einzigen Ursache, um den Bewohnern der Bank eine grössere Ausnicht zu verschaffen, nachdem die Kapelle vorher als hanfallig angegeben worden war. ")

Diese interessante Kapelle, welche an der herrlichen St. Lorenzkirche als die malerischste Staffage und Vermittlerin des abwarts liegenden Terrains der neuen Bank zur Zierde gedient hatte, hat schon der verstorbene Ober-Baurath von Gartner erhalten wollen und bei Anlegung des neuen Bunkgebaudes darauf Bedacht genommen, dass die Stellung der Kapelle mit der Hauserreihe der Bankgusse in einer Flucht gegen das Pfarrgasschen eine bequeme Verläugerung bilden sollte, wo dann von dieser Seite der malerischste Prospekt mit der Kapelle gewonnen worden

Der alteste Theil der Kapelle, an der sich die byzantinische Thure befand, war ursprünglich klein und gehörte dem 11. Jahrhundert an, der angebaute Chor derselben wurde schon am Ende des 14. Jahrhunderts vom Aht Bertholdus von Heilsbronn aus dem alten Nurnberger Patriziergeschlecht der Stromer mit Genehmigung des Bischofs von Bamberg, Lambertus von Brunn, projektirt, und später von Bischof Friedrich von Aufsess bestatigt, konnte aber wegen der husnitischen Unruhen nicht zur Ausführung gelangen, bis diess endlich dem 22. Abt Ulricus, genannt Kotzler von

THE OR

Volkersau von Heilsbronn, gelang nach seiner Zurückkuuft vom Concilium zu Basel, welches von 1431 bis zum Mni 1143 wahrte, mit Beihulfe des Bischofs Georg I. von Schaumberg im Johr 1435.

Abt Ulrich hielt sich wie sein vorletzter Vorfahr Bertholdus, welcher 1413 starb, immer gerne und oft lange in Nürnberg in seinem Heilsbronner Hofe auf; er liebte als Freund des Bauens uml Mitglied der Nurnberger Bauhutte die Kunst und liess von dem besten Goldschmidt daselbst die zwolf Apostel und einen Salvator von Silber machen. Er starb im Jahre 1498 am Tage Marci zu Nurnberg und wurde in besøgter Kapelle feierlich auf dem Paradebett ausgestellt und seine Exequien wurden in der St. Lorenzkirche mit grosser Pracht gehalten.

Sein Nuchfolger, der auch in Nurnberg den 9 Juli 1518 starb, war Sebald Bumberger, der 25. Abt, dessen Funeralien auf das Feierlichste gehalten worden sind, indem man seinen Leichnam unter dem Geläute aller Glocken der Stadt und in Begleitung des hohen Raths, aller weltlichen und Kloster-Geistlichen, Schulen n. s. w. aus der Kapelle, wo er ausgestellt war, in die St. Lorenzkirche brachte und daselbst die Exequien mit 30 heiligen Messeu, von denen jede mit 30 Pfund bezahlt wurde, hielt. Diese Procession begleitete die Leiche bis vor das Frauenthor, von wo aus dann der Verstorbene nach Kloster Heilsbronn abgeführt und im Kreutzgang dortselbst begraben wurde. In der St. Nikolans-Kapelle, in der soust Abt Bertholdus Stromer alle Tage seine heilige Messe las, wurde dann von allen den Aebten, wenn sie in ihrem Heilsbronner Hofe in Nurnberg anwesend waren, ein Gleichen gethau. Die Kapelle hatte ein wunderschoues Netzgewolbe, welches so fest mit Eisen verbunden war, dass die Arbeiter beim Einreissen desselben Muhe hatten, dasselbe ahzubrechen. Viele Wappen verschiedener Wohlthater der Kapelle und schon gezierte Consolea und Schlusssteine u. s. w. belinden sich jetzt in der Alterthums-Sommlung des Freiherrn von Aufsens auf dem sogenannten alten Thiergartner-Thorthurm und bei Freiherrn von Bibrn; die lebensgrosse Statue des heiligen Nikolaus, welche die Volkamer gestiftet haben, befindet sich im stadtischen Bauhofe im Penuthofe in Verwahrung.

Moge die Kapelle nun der leinte Verlust sein, welchen die Kunst und Geschiebte in Nurnberg zu beklogen hat! Die grosse Theilnahme kunstsinniger, gefühlvoller Menschen ist für mich ein Trost, und ich werde trotzdem nio ablassen das noch Vorhandene möglichst zu erhalten und zu

<sup>\*)</sup> Auch die drei herrlichen Thuren vom St. Lorenzer l'tarrhof, die diese Zeit her daselbst aufbewahrt waren, siehe XIII. Heft, Platto 3, hatten unterdessen auch das Schicksal zerstort zu werden, nemlich als ich mich wieder nach diesen umgeseben, um sie für die königl. Berg anzuwenden, waren sie bereits als altes Holz zusammengehanen und verbrannt.

retten suchen, wenigstens meinerseits als koniglicher Con- ! aervator meine heilige Pflicht erfullen, wie mir solche von des kunstsinnigen Konig Ludwigs Majestat übertragen worden ist.

#### Platte II.

Die heilige Mutter Gotten mit dem Kind in dem ehemaligen hischoflichen Dom zu uuserer lieben Fran zu Halherstadt. Dieses herrliche Bild befindet nich in der Mitte von sechs Aposteln an einer Wand am Chor, welche das Kreuzmittel von den Kreutz-Armeu gegen Süden abschliesst. In der Mitte der andern Seite gegen Norden ist Christus mit den andern sechs Apostelu, sls Gegenstuck.

Diese vortrefflichen Bilder zogen mich mit grosser Bewanderung an, und ich hedauerte nur, dass ich wegen meinem gar zu kurzen Aufenthalt daselhst nicht mehr zeichnen kounte als dieses schoue Bild, welches mich am meisten sesselte. Es war zu der Zeit, als ich mit der Restauration des Domes in Bamberg beschäftigt war, da war mir diese Erscheinung in dem nordlichen Deutschland um so auffallender, weil mir diese Holberstadter Bilder im Vergleich mit denen zu Bamberg, welche vom Anfaug des 11 teu Jahrhunderts stammen, iu Behandlung und Styl fast alter und autiker erschienen. Diese Bilder sitzen in runden bogenformigen Nischen mit reich verzierten Säulchen getragen, welche Nische ich hier ober nach eigener Phantasie zeichnete, de mir die architectonischen Glieder und Verzierungen nicht niehr erinuerlich waren. Iene in Bamberg dagegen sind im kleeblatterigen Bogenstyl.

Dieses herrliche Bild traf ich damals sehr ruinos an, es fehlte dem Christuskinde der Koof. Hande und Fusse waren sehr ladirt, daher erscheint hier das liehliche Bild im reataurirten Zustande, zu deren Erganzung mir ein kleines Bild, welches ich vor 25 Jahren in der Schleisaheimer Gallerie traf (mit der Nummer 14046 hezeichnet), grosse Dienste crwiess.

Dasselbe stammt aus dem XI. Jahrhundert und ist bis anf den Kopf der Madonne ganz dem Charakter unseres Bildes gleichgelmiten, in welchem aber das Pallium über den Kopf als Schleier geworfen ist.

Unsere Halberstadter Madonna ist hier mit dem Pallium der Griechen gekleidet, welches Mantelartige Gewand ihren Kopf frei løsst und dessen Hanre nach Art der romischen Matroneu in zwei Zopfe geflochten sind.

Interressant erscheint hier das Kind Jesn im romiachen Anzug; dasselbe trugt über die gearmelte Tunika oder Dalmatiks die Pratexts mit antikem Foltenwurf, wie es die zwolfjahrigen Kneben vornehmer Romer trugen. Majestatisch sitzt die erhebene Himmelskonigin, deren ideale Gestalt und edle Gesichtsbildung mit dem herrlichen, antiken feingefältetem Gewande fast jeden Gefuhlvollen bezaubert. Die Bilder verrathen ein hohes Alterthum, besonders unacre Madonna, welche sich vor allen andern hervorheht, und hestimmt in die Zeit der Ottonen, welche mit Italieu in Verhindung waren, gesetzt werden kann und nach einem noch altern Vorbild gebildet sein muss,

Die Marienbilder, welche schon langst vor dem Streit des Patriarchen Nestorins von Constantinopel im Jahr 430 über die wirkliche Meuschwerdung Christi und dem Pradicat der heiligen Maria Prorono: (Gotteagebahrerin), welches

22:00

Pahat Colestin vollkommen beistimmte, verehrt wurden, traten in ihren Abhildungen erst, durch diesen Streit veranlasat, haufiger hervor, und die Kunstler, welche für sie eingenommen waren, hoten nun alles auf, das Bildniss der heiligen Mutter Gottes als das hochate Ideal darzustellen. Denn das hohe Bild der Liebe, Duldung und Sanftmath und der Glaube au ihren gottlichen Sohn, selbat der Glauhe an das Weibliche als gottliches Princip, begeisterten sie auf das Hochste. und so entstanden nun die herrlichsten Ideale in der Vorstellung ihres Bilduisses, und das Kunstatreben war von nun an unerschöpflich, was Novslis auch veranlasste zu sagen: "Ich sehe Dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrackt. Doch keins von allen kann Dich schildern, wie meine Seele Dich erblickt." So uherhoten aich nun die alten Kunatler wetteiferud, die gottliche Auffassung zu erlangen und mit religiosem Gefühl und Zuchtigkeit und mit Anmuth die Himmelskonigin wurdig in ihrer Glorie darzustellen, was viele ausgezeichnete Kuustler in ihren herrlichen Bildern der Hutter Gotten bezeugen.

Das alte Christenthum hatte ein ausserat reines Auge, nnr dedurch konnten so wurdige Bilder das Herz ensprechen, und man dachte an den Spruch;

"Domum Dei decet asnetitudo,"

Die alten Kunstler vermieden aus Ehrfurcht alles Nackte, und ala in Italien das heidnische Antiken-Studium einriss, und die Kunst von sinnlicher Modesucht angesteckt wurde, war die religiose Kuust dahiu. Der sonst so ernste christliche Deutsche wurde verführt, - und verlor dadurch das gottliche Gefühl der rein religiosen Kunst.

Das Schone in Natur und Kunst bestand früher, als dsa Denken und Forschen daruber, und das Letztere ist anch die unahweisliche Folge von jenem, was die wohlthatige Religion nahrte. Leider! seit die kalte Philosophie mit ihrer Vernunftlehre auch die Kunst heurtheilte und sogar Untersuchungen anstellte, gieng allmahlig der poetische, so wohlthätige Zauber des meuschlichen Kunstgefuhls und Geistes verloreu, welcher sllein in der Religion seine Stutze fand, wodurch in starrer Richtung das Leben ungeniessbar wurde, und seitdem kann die Kunst zu keinem religiosen himmlischen Ideal mehr gehoben werden; darum thau wir wohl, wenu wir die Bilder ana dieser echt christlichen Zeit in Ehren halten. Gothe sagt:

"Das Schone bleibt sich selber selig,

Die Aumuth macht unwideratehlich. Es giht, Gott Loh! noch viele warme Kunstler, welche mit mir übereinstimmen und der gottlich-religiösen christ-Ohennu atchen Overbeck, lichen Kunst zugethan sind. Cornelius, Heas u. a. w.

Grof Montalembert fuhrt in seinem Fragmeut: "Du vandalisme et du catholicisme daus l'art, pag. 159" ubcr die religioae Knust iu Frankreich eine Parallele der verachiedenen religiosen Mulerschuleu an, wo er die Deutschen in diesem Geist vor allen andern hervorhebt und ihuen alle Anerkennung zollt.

lu Nurnherg, wo er mich ofters heauchte, war er entzuckt und bewunderte die noch gut erhaltenen schonen Madonnen, welche noch aus der katholischen Zeit manche Hauser zieren, und die durch die Pietst der heutigen Nurnberger nicht nur in grosster Achtung gehalten, sondern auch vor dem Untergange hewahrt werden. Mein Freund, Friedrich Wagner, hat dieselben gezeichnet und gestochen aud hei meinem Verleger, Konrad Geiger, unter dem Titel "Nurnherger Bildhauerwerke" herausgegehen. ihr der Patriarch von Cyrillus bei Jerusalem beilegte und dem | Eine Fortsetzung der Madonnen hat derselbe für's Londoner

Art. Journal gezeichaet, die dann in Loadon aber leider gefuhllos in Holz geschnitten und im Januar-Heft 1852 genannten Journals, veröffentlicht wurden. Nicht allein meinem Freunde Wagner, sondern auch mir ging es mit dahin gesandten Zeichnungen so.

## Platte III.

Interessantes Kapital von dem sogenannten Landgrafenhaus auf der Wartburg, mitgetheilt von Herrn Hofmster Rothbart in Coburg; siehe Heft XXIII, Platte 4.

## Altdeutscher (gothischer) Styl.

### Platte IV.

Der englische Grass nach einem Glasgemalde, angeblich aus Gouds, vom Verfasser dieses im Jahr 1825 nach dem Original in Nürnberg durchgezeichnet.

Dieses herrliche Glasgemaide war damals im Besitze des nun verstorbenen Domherrn, Freiherru von Ambach. Das Original war noch einmal so gross als unser Bild, welches ein interessantes Gegenstück der Msdouna von Halberstadt ist. Man sieht hier dentlich deu ausgebildeten deutschen Styl, der sich mit seiner Architectur nach dem sinnvollen Achtort gebildet hat, und die Haltung des Ganzen stimmt damit in schoaster Harmonie uberein, und es scheint, als wenn die Gewander im eckigten Faltenwarf auf deraelben Grundlage gerichtet sind. Dieses Bild also, im deutschesten Styl gebalten, kann unmöglich der Niederländer Schule angehören, sondern der des dentschen Martin Schön Dieses kleine Glasgemålde, welches oder Schonganer. Beissig und fein in Veit Hirschvogel'scher Manier gemalt ist, scheint für keine Kirche bestimmt gewesen zu seyn. Diese Composition ist mir ofters vor Augen gekommen, asmentlich besitzt der Kanstfreund, Freiherr Dr. von Bibra dahier, ein rundes Glasgemalde, braun iu brauu gemalt, welches ansser der Architectur und kleinen Abanderungen ganz mit demselben Bilde übereinstimmt, auch sah ich mehrere herrliche Verkandigungen des oben genannten Meisters, die in ahnlichem Charakter gehalten sind. Auffailend ist es, dass, wahrend an deu benannten Bildern der Zepter des Erzengels Gabriel mit einem fliegenden Band nmwickelt ist, worauf der Spruch des Grusses geschrieben stebt, dasselbe an unserem Bilde fehlt.

Der Erzengel trägt hier ungewöhnlich eine Myrthen-Das Bild hat eine herrliche Auffassung und mau sieht darsus, dass die Kunstler, wie ihre Vorfshren noch glaubig festgehalten und von dem Dunkel, wie unsere Neuzeit nicht befangen weren, besonders Martin Schon, der seelenvolle Maler. Obschon unser Schon die Niederlande bereiste, so hat er sich gewiss nicht so lange daseibst sufgehalten, am da zu malen, am allerwenigsten auf Glas, und an der Glasmalsrt unseres Bildes erksnnte ich untruglich deutsche Arbeit. - Dieses niederlandische Stadtchen Gonda an der Issel, welches bei Leyden liegt, kenne ich recht wohl und ist zwar sit und soll von Florentio, Grafen von Holland, im Jshre 1272 erbaut worden sein. Dasselhe Stadtchen ist aber schon im Jahre 1420 bis anf funf Hauser abgebrannt, doch bald wieder anfge-

baut und mit einem schonen Schloss versehen, welches Johannes Honorins, Herr von Beanmont, erbante, und durch den Anfenthalt vieler Kunstler berühmt ist, von denen aus alterer Zeit wenig bekannt sind, am allerwenigsteu deutsche Kanstler. Interessant sind die Glasmaler, welche die schone St. Johanniskirche mit Glasgemälden schmuckten und die ich den Kunstfreunden hier nennen will, die aber aile Niederlander sind, und zwar folgende; Wouter Pietersze Grabeth aus Gouda 1561; Dirk van Zyl von Utrecht 1561; Dirck Orabeth und sein Schuler Baniel Tomburg 1571; Adrian de Vrye aus Gouda 1593. Cornelius Kussens aus Amsterdam 1594; Wilhelmus Tibaut aus Hsrlem 1397; Hendrik Keyser, der Ingenieur war, sus Amsterdsm 1397; Lamhert van Noord vou Amersfoort aus derselben Zeit; Joachim Uitewaal aus Utrecht, ebenso Schwauenhurgh, 1600 Burgermeister zu Leyden, und Obmaun der Glasmaler; Klaas Jansz von Rotterdsm 1601; Cornelius Klock von Leyden 1601.

Die Glasgemalde dieser hier angegehenen Künstier sind im Rennaissance-Styl im Geiste Josiss Maurers gehalten, worin jedoch niederländischer Charakter der vorherrschende ist.

Die Farben unseres Gissgemaldes, welche ich leider nicht vollstandig aufgezeichnet habe, sind, so viel ich mich erinnere, folgende: Das Kleid der Jungfrau Maria ist blau mit weissem Gewande, das des Erzengels blassgelb mit violetter Schsttirung, der Mantel dunkel Purpur mit grunem Futter, die Verhramung goldfarbig, die Architectur rothlicht marmorartig mit goldfarbigen Verzierungen, uamentlich die Masswerke und Kspitale und der Saulen-Fusse; der Grund der Masswerke bisu uud roth.

## Platte V. und VI.

Zwei hochst interessante Grabdenkmale aus der Vischer'scheu Giessstätte in Nurnberg. Platte V. das Grabmshl des Grafen von Henneberg und seiner Gemahlin, einer geb. Prinzessin von Brandenburg, welches Landbaumeister Dobner vollstandig unter dem Titel "die eberneu Deakmsle Hennebergischer Grafen von Peter Vischer in der Stiftskirche zu Romhild" Munchen 1840, hernusgegeben hat und Platte VI. das des Grafen Eitel Friederichs von Hohenzollern und seluer Gemshlin, geh. Prinzessiu von Braudenburg, nach einer Zeichnung des Malers und Architekten Georg Eberlein, welches Seine Hobeit der Furst Friedrich von Hohenzollern-Hechingen dem Stuttgarter Alterthams Verein als Beitrag übermachte und durch seinen Vorstand. dem kunstsinnigen Grafen Wilhelm von Würtemberg und Freyherrn Wilhelm vom Holz, zum Erstenmal in seinen Jahresheften veroffentlich worden ist.

Es war im Jahr 1827, als ich von seiner Hoheit dem Herzog Bernhard von Meiuingen wegen Projectirung der Wiederherstellung der altea Burg Alteustein nach Meiningen berufen wurde; bei dieser Gelegenheit besuchte ich auch die Herzoglich Meining'sche Stadt Romhild, die Stiftskirche und das Schloss daselbst, nm Denkmahle der mit Würtemberg verwandten Grafen von Henneherg anfzusuchen; ich war nicht wenig überrascht, als ich in dieser Kirche ein herrliches Bronze-Grabmshl erblickte, das ich sogleich als eine Vischer'sche Arbeit erkannte, von der ich weder etwas gelesen, noch erfahren habe, und welches ich auffallend mit dem Styl und Charakter des Grabmahls Erzbischoffs Ernst von Magdeburg erkannte; ich konnte mich nicht trennen, ohne dieses Grabmahl zu zeichnen.

Ich war damals in Paris, als der verstorbene Herzog Ernst von Sachsen-Cohurg die Erhschaft von Gotha (1825) antrat, and seit dem Jahr 1819 nicht mehr in Cohurg, und bei meiner Ruckrelse von Meiningen hesuchte ich den Hersog Ernst, der mich beld darauf nach Reishardshrunn kommen lless und, sls er melne Zeichnung gesehen, dsmit nmgieng das Hennehergische Denkmal zu sequirires, um dasselbe suf der Burg-Kspelle suf dem Ksienherg aufzustellen. Nach meiner Ankunft in Nurnherg machte ich dem Knostverein, der domals mit der Lebensgeschichte Nurnberger Kunstler beschäftigt war, und in dem 4. Heft "die Nurnherger Kunstler nuch ihrem Leben und ihren Werken" mit Peter Vischer an die Reihe kam, auf meinen Fund aufmerksam, sher man glauhte seine Werke waren schon erschopft und liess meine Zeichnung unbeschtet; es wurde nichts sufgenommen, sls nur in der Aumerkung asgedeutet: "So "wurde uns versiebert, dass ausser Bamberg und Wurzhurg such in der Kirche zu Rombild eine bisher unbeksnnte "Arbeit Vischers, ein Grabmonument, vorhauden sei; da "wir sber nichts weiter derüber erfehren konnten, theilen wir diess nur als unzuverlassige Angebe mlt.

Wenn man solche wichtige Kunstwerke erst aus Urkunden und Buchern documentiren lasson müsste, dann waren wir mit den Forschungen übel deren, und des Meiste warde unbeschtet bleiben. Denn es ist zu bekannt, doss man im 17ten und 18ten, his in die Mitte des 19ten Jahrhunderts sich wenig um die mittelalterlichen Kunstwerke bekummerte. Daher ist es mir begreiflich, wie die Geschichtsschreiber aus dieser ohen angegebenen Zeit wenig oder gar nichts davou erwähnten, nsturlich weil Perücke und Zopf ihnea hoher gelt, vielleicht ein Gluck, sonst hatten die Denkmele das Schicksel vieler enderer geheht, nemlich eingeschmolzen zu werden. Ich könnte darüber vieles schreiben, hesonders auch uher die nahern Verhaltnisse Veit Stossens und Peter Vischers, ich verweise sher meine Leser so das Kunstler-Lexicon des verdienstvollen fleissigen Kuustgeschichtsforschers Nogler, und will daher nur knrz einige Bemerkungen dieser beiden genannten Kunstler in Betreff besagter Grahmshle safuhren, wozu mich Kuglers Aufsstz; nher die Bronzen von Rombild und ihre Beziehung zu Peter Vischer, im deutschen Kunsthistt Nr. 41. 1851 veraulasst, worin Vischer als ein selbstandiger Kunstler und Meister hervorgehoben ist, der die Modelle zu seinen Gussarbeiten selbst gefertigt habe; aber ich bin an Ort und Stelle, wo er wirkte, und habe mich überall umgesehen, und ein praktischer Kunstler mit technischen Kenntnissen, der die Behandlungsweise zwischen einem Bildhauer und einem Giesser und Former recht wohl kennt, such Styl und Manier zu nnterscheiden weiss, der versteht, was dazu gehört, wenn er sich mit einem Urtheil befassen will. In Nurnherg hefindes sich noch viele site Modelle siler Art von Holz, welche zum Ahformen gedient haben, and hestimmt nicht von Giessern und Formern geschnitten worden sind, ehen so das Gansemanuchen, welches Wurzelbauer, der Nachfolger Vischers gegossen hat, wovon aber der Bildhauer unbekannt ist. So frage ich nun, warnm soll denn der berahmte Figurist Veit Stoss, dem der acht deutsche Styl eigen war, Vischer nicht mit Modellen bedient haben? Veit Stoss, der Schöpfer so herrlicher anmuthiger Formen in weihlichen Gesichtern und schon geordnetem Faltenwarfe, der Mann von enropäischem Rufe, von dem man noch sehr Vieles sufzuweisen hat, durch welches man den Styl und Charakter recht wohl an diesen heiden Grabmahlen erkenut, was noch den Beweiss giebt.

dass das Hechinger Grabmahl hesser ciselirt ist als das Romhilder, das Hechinger ist weicher und runder hehmdelt, wahrend das andere viel scharfer und steifer, und man bemerkt daren soch destlich viele Unsicherheit sm Ciselirten, besonders im fluchtigen nicht sehon geordneten Damsst des Kleides der Prinzessin, was Vischer gewiss nicht zugegeben hatte, wenn er der Kanstler gewesen ware; js die Statuetten an den Seiten des Monuments selbat sind nicht von erheblichem Knnstwerthe, und men siehet soch ubersil Stylverschiedenheit, was dentlich zu verstehen gibt. dass die Modelle, sach Art der Rothgiesser, sseh zu sudera Gusswerken gedient haben mussen, und dass sie von verschiedenen Meistern gemscht worden sind, das siehet mes such so den Formen der Lowen sm Fasse der Monumeste, welche das Mittelsfter nicht so verstanden hat, wie mas sie bei den Antiken und bei den Werken des trefflichen Bauch gewohut ist.

Es war damals in dem frommen und knastischeedes Mittelsiler Stitte Grahmajh bei ichzeiten zu bestellen, und hei Verheirstheten jedesmal, wenn die geliehte Fras vorausgegangen ist. 300 wird das Grahmahl Eitelfriedrich um Jahr 1300 oder 1306 und das des Grafen Wilchen wo Henneberg um 1508 his 10 bestellt worden sein, der Grif Eitelfriedrich stahr 1512, seine Gemahlin Miggellens sier sehon im Jahr 1496. Graf Hermann von Henneberg starb 1535 und seine Gemahlin Eitsnebt im Jahr 1507.

Wirklich interessent ist der gleichmässige Charakter in der Zussumenstellung, und die 30 nahe Verwandtschaft beider Gräfen liefern den Beweiss, dass Graf Wilhelm darbt das Denkmahl seines Oukels zu dieser Bestellung versulesst worden ist.

Das nicht gar boch erhabeue Basrelief den Grafen Wilhelm und seiner Gemahlin Platte V, auf den sarkophagartigen reich gezierten Katafalk, welcher reich mit den Wappen der Agunten des Grafen geziert ist, deren 16 sind, welche die Wappen von Henneberg-Romhild, das von Brandeuburg, Wurtemberg, Nassau, Bayera 2 mal, Henneberg, Schlensingen, Mompelgart, Hohenlohe, Oesterreich 2 mal, Sachsen, Meissen, Braunschweig, Mailand und Massovien vorstellen, dahei stehen noch 10 Heiligenhilder unter Tahernskeln je eines in der Abtheilung der Wappen, und diese sind: 1. St. Jacohus, 2. die heilige Elisabeth die Namenspatronin der Grafin, 3. St. Christoph der Patron Hennebergs, 4. St. Barbars, 5. St. Johannes Evangelist, 6. St. Catharisa, 7. die Mutter Gottes mit dem Kinde, 8, 9, 10, die heiliges 3 Konige, welche sher verstellt sind; das Ganze ist mit reichem Masswerk und Tahernakels im Styl des 15ten Jahrhunderts gehalten, und ruhet auf 6 Lowen. Auf dan vier Ecken des Deckels siehet mau in runder Form erhaben die Symbole der Evangelisten.

Und ebeu so war such der Ksufalk des gefurstete Grafen Bitel Friedrich von Hohektoulleru und seiner Gemblin gestaltet. Siehe Platte 6., dessen Castrum doloris sach Abbebung des Deckels man leider unter der Regierung des Fürsten Joseph Wilbelm von Hohensollera-Hechingen zu 22 neuen Leuchtern für seine neu ungebaute Süffakirche unsgessen werden den Plan seines Baumeister Dixand in den 80iger Jahren ausgefahrt werder sollte, was er aber nicht erfebbe, spater aber den farstlich Fuldisischen Ingenieru Schleier übergeben uwdei; diese interessante Notz fand ich in einem Schreib-kalender vom Jahr 1782 meines Grossväters der hervoglich warfembergischen Theaterbaumeisters Christian Keim, der den lettigenannten Ingenierur gat knante, d. se

sehr oft die Reise während dem Bau nach Hechingen machte, wenn er sein Gut Gollstorf bei Rottweil besuchte. Ein unerhörter Vandalismus aus der Haurheutelzeit.

Nach der Notiz meines Grossvatera waren auf den vier Ecken dieses Denkmables knieende Eagel mit Leuchtera, auf welche man Wachslichter aufstecken konnte, und am Kasten waren Wappen und Heilige, und dieser staad auf 6 Lowen, welches gauz mit dem Romhilder übereiustimmte; die Plätze, welche soust die Engel einsahmen, sind jetzt mit

stylwidrigen Rosetten verdeckt.

Der berühmte Nicodemus Frischlin bestatigt dieses in

seiner Hohenzollerischen Hochzeit, pag. 82.

Eitel Friedrich der VI., gefürsteter Graf von Hohenzollern, und sein Bruder Friedrich der II., Bischof von Augsbarg, waren die glanzendsten Korjphaen ihrer Zeit, Freunde und Gesinnungsgenossen Kalser Maximiliana des I., des letzten Ritters; Eitel Friederich war des Kaisers geheimer und vertrautester Rath, Gross-Oberhofmeister, ein grosser Dip-lomat und tapferer Feldherr, kaiserlicher Landeshauptmann der Grafschaft Hohenberg, und Prasident des K. Reichs-Kammergerichts zu Speyer, Ritter des goldenen Vliesses; er war anch mit seinem Stammverwandten und Oheim, dem ritterlichen Charfursten Albrecht Achilles innigst befreundet, und hielt sich ofters an seinem Hofe zu Ansbach auf, wo er seine Gemahlin Elisabeth, eine Tochter des Markgrafen Friedrichs des Dicken und der Prinzensin Agnes, Tochter des Herzoga Barnim des VIII, zu Pommern, kennen lerute, welche ein Ebenbild ihrer Frau Grossmutter, der schönen Priuzessin Else von Bayern, war, und die Stammmutter der jetzt lebenden erlauchten Fürsten von Hohenzollern, wodurch die alte Verwandschaft mit dem Churfürstlich brandenburgischen jetzt Koniglichem Hause euger verhunden ist.

Dieser erlauchte Furst erhaute die Stiftskirche in seiner Residenz in Verbindung mit seinem lieben Bruder Bischof Friederich, und liess als Stifter seiner Kirche das Grahmahl noch hei Lebzeiten nach dem Tode seiner Gemablin in Con aufstellen, und jedesmal an ihrem Todestag die Kerzen, welche die Engel truzen, leuchten.

weiche die Engel trugen, leuchten.

Nun haben wir es genugsam erwiesen, dass beide Denkmale aus der Visicherschen Giesshatte hervorgegangen sind, und ich taste seinen wohlverdienten Ruhm nicht im mindesten au, wenn ich behaupte, dass Visicher die Modelle ummoglich selbat gemucht haben kann; sehou der Name Rothschmiedt, Bild- oder Ergeisser, dessen Titel er sich selbst heilegte, widerspricht der Behauptong, und um so mehr, weil er auch mit demsethen im Meisterbuch aufgefuhrt ist, in einem siten Nauuscript, welches ich selbst hesitze und dass den Titel führt:

Beschreihung und Bericht vom Ursprung und Anord-

"nung der Genannten des grösseren Raths allhier in Nürnberg, was dieselb vor andern Burgern für Freiheiten und "Glauben haben: Sammt ordentlicher Continuation ihrer Erwählung und Absterhezeit." 1. Theil mit vielen gemalten Wappen, kommt der Sohn des alten Peter Vischer, Peter janior als Genannter des grösseren Raths vor, wo es pag. 424 beisst Peter Fischer junior Rothschmidt, erwählt 1525, gestorben den 7. Januar 1529 in seinen hesten Jahren, während Albrecht Durer, der auch zu gleicher Zeit Genannter vom grösseren Rath war, in pag. 395 wie folgt aufgeführt wird: "Alhrecht Durer, der kunstlich weit he-rubmte Mahler, dessen Gleicheu in Tentschland niema-"len gewesen; Kaiser Maximilian I., Wilibald Pirkhaimer und Er sollen Eine Planeten-Stellung gehaht haben, Ohiit "6 April 1528." und selhst Durer bat P. Vischer mit keiner Silhe gewürdigt, und was wir von Vischer Näberen wissen, baben wir seinem Mitgenossen Neudorfer allein zu verdanken. Da non nach Neudörfer die Sohne alle verheirathet waren und beim Vater wohnten, so ist es mir unbegreiflich, weil ich sein Haus im St. Catharinen-Graben genau kenne, wie die grosse Familie sammt Kindern da haben wohnen können und die Werkstatt, welche nach dem Verbaltniss der vielen und grossen Arbeiten Vischera viel zu klein und auch keinem Atelier für Bildhauer gleich sah. Denn die kleine Werkstatt war mit einem Giessofen und Trocken-Ofen so besetzt, dass kaum Platz zum Formen und noch weniger zum Ciseliren zu finden war, daher soll er nach einer Sage der Rothschmiede seine grossern Arbeiten In der allgemeinen stadtischen Stuckgiesserei vor dem Frauenthor ausgefuhrt haben. Wer wissen will, was zu Giessarbeiten gehort, der erkundige nich nur in der Kunstgicsserei in Munchen, in der Knustgiesserei zu Berlin, und zu Nürnberg bei Burgschmied. Stiglmeier, Müller und unser Burgschmid, sind Bildhauer. Ersterer, bereits verstorben, war als Giesser nicht mehr im Stande sich dem Kunstfach der Bildhauerei zu widmen, nur Bargschmied, wenn er nicht zn sehr mit Gussarbeiten beschaftigt ist, arheitet noch in Gyps, Holz, Stein. Kein Modell, noch weniger Zeichnungen sind von den Vischers aufzuweisen, und Peter Vischera Stamm erlosch hald nach einander, wo dann das Geschaft auf seinen vertrauten Schuler Pancratz Lahenwolf übergieng. Nach seinem Tode, den 20. September 1563, folgte sein Sohn Georg, der in seinen besten Jahren 1585 starb, dann übernahm das Geschaft sein Schwager Benedikt Wurzelhauer. gestorben im Januar 1620, und dann dessen Soba Johann 1656, welche alle ihre Arbeiten auf Vischersche Art forttriehen.

## Platte VII,

Zwei interessante Thüren von der Veste Cohurg, ehemiss im oheren weggerissenen Stock des Fürstenbaues befindlich, nun im Dr. Luther-Zimmer verwendet. Siehe das vorige Heft Platte 6 und Text pag. 40.

## Platte. VIII.

Interesanter Eck-Pokalschrank oder Aufsatz nach einem alten aber schlechten Vorbild, vom Jahr 1510; diesen Schrank zelehnete und mahlte ich aus Auftrag des Königs Mazimilian für die königliche Burg in Narnberg mit andern Mohels; gestochen von meinem taubstummen Schaler Paol Ritter.

- KOLES

# Livraison XXIV.

## Explication des Planches.

## Style Byzantin.

#### Planche I.

L'Ornementique, dont le premier but est de conserver au profit de la postérité et de lui transmettre par ses publications les anciens monaments détruits on bien voués à la destruction, introduit lei, auprès de ase abonnés, l'ancienne chapelle de St. Nicolas à Nuremberg, tombée elle aussi victime têts récente (1851) de l'esprit destructer. L'arrêt de destruction, qui fuit lancé, à l'eucontre de l'avis que nous avions ouvert précédemment, à notre insu et au seul profit des quedques babitants de l'édifice y attenunt de la Bauque royale, sous a frappé an vif.

Il y avait des styles différents à cette chapelle, qui se trouvait dans le voisinage de l'église de St. Laurent, dont elle relevait encore l'élégapte architecture gothique. Le membre le plus ancien est du 11e siècle: c'est le beau portail byzantin que uous avous publié dans la livraison XVII., planche 3. La construction du choeur, projetée, dès le 14e siècle, par l'abbé Berthold de Heilsbronn, de la famille patricionne Nurembergevise des Stromer. fut approuvée successivement par l'évêque Lambert de Brunn et par l'électeur Fréderic d'Aufsées, mais elle ne put se mettre en ocuvre alors à cause des troubles hussitiques. On n'en vint à bout qu'en 1435, du temps du eoucile de Bâle, de 1431 en 1443, par les soins d'Ulricus, dit Koetzler de Volkersau, 22e abbé do couvent de Heilsbroun, après son retour du concile et avec l'assistance de Georges I., évêque de Schaumberg. La voûte à nervures profilées du choeur était admirable de beauté et ses parties tennient si solidement par des bandes de fer, qu'avant de tomber, elle semblait vouloir se rire des divers efforts des hommes démolisseurs.

## Planche II.

Une Sainte-Marie à l'enfaut, entourée de six des apôtres, dans la cathédrale de Halberstadt. Cette sculpture se trouve an mur du portail sad, qui donuc accès au choeur transversal. Au mur du portail nord il y a, comme peudant, un Christ avec les six autres apôtres. Ces sculptures attesteut d'une haute antiquité, mais la madoue, cette anguste reine du Ciel, aux Cormes sobles, au visage transfiguré est à ravir. La draperie même de la tuaique à nits étoits sest du plus de l'effe. Eufin cette madoue

M 193

arle aux yeux et au coeur de tout homme sensible. Rectue du pallium des Grecs, sorte de manteau dont le corsage assez échancré se prête si bien an jen de la chevelure, elle porte deux tresses de cheveux à la guise des matrones romaines. L'enfant Jésus est en tunique à manches, drapée à l'antique, à la guise des garçons chez les Romains à l'âge de douze aus. Lors que nous levâmes cette copie, l'original se trouvait dans un état de délabrement assez avance; l'enfant tronqué, sans tête ni mains et les pieds endommagés. Dans notre représentation on voit le tout restauré. Il fallait pour cette restauration aller à la recherche de quelque autre madone analogue, et c'est le tableau Nr. 14046 de la galerie de Schleissheim que nous avons choisi à cet effet. La madone de Schleissheim est do l'école italicune et absolument dans le genre de celle de Halberstadt, à la réserve de la tête voilée dans celle-là par le pallium, replié en guise de voile. On peut, saas trop se tromper, lui assigner le temps des Othons, qui étaient en fréquente relation avec l'Italie.

### Plunche III.

Chapiteau de la maison, dite la maison du Landgrave, à Wartbourg, près d'Eiseanch. Il nous a été communiqué par M. Rothbart, pcintre de la cour, à Cobourg. Voir livraison XXIII., planche 4.

## Style Germanique (gothique.)

### Planche IV.

Vitrall peint, représentant la salutation angélique, attribué au Flammand Gorda. En 1825, oà nous avons leré cette copie, l'original était en propre à M. le baron d'Ambach; il est du double plus grand que la copie. Il s'y voit très distinctement le sylé de l'architecture germnique, dout la base est l'octogone. Mais par la raison même que ce vitrail est du plus pur syle, germanique et dans le geare de Veit Hirschvoge! il n'est guère possible qu'il soit de l'école Bammande.

iures attesteut d'une haute autiquité, mais la madoue, cette auguste reine du Cléi, aux formes nobles, au visage ; littes de ce temps avaient une grande ferveur de foi et transfiguré est à ravir. La draporie même de la tunique de religion, à l'eucoatre de la présomption qui est le parpara plus devis est de plus able effet. Eufa cette madono ; large des artistes modernes. Voici les couleur an vitrail,

The season

Dia and by Google

STATE OF THE

601 10B

## Planches V. et VI.

Deux monuments tamulaires, de l'atelier de Pierre Vischer de Nuremberg.

Plache V. Le monument tumulaire du comte Gulllaume de Heuneberg et de son éponse, néo princesse de Brandehourg. Voir les "Mouuments de hrouze des comtes de Henneberg dans l'église de Rombild, confectionnés par l'ierre Vischer; par Doebner, architecte à Meiningen. Manie 1840."

Planche VI. Monument tumulaire à Hechiugen. Erigé au comte Ettel-Friederich et à son épouse, née princesse de Braudebourg, d'après un dessin de M. George Eberlein, pelatre et architecte à Stoutgart.

Il était d'usage au moyen âge que de s'ordonner, encore de son vivant, son monament tumulaire. Quand, chez les personnes mariées, c'était l'épouse qui le premier venuit à décéder, on érigenit le monument aussitôt après sa mort. Celui du comte Eitel-Fréderic aura été ordonné de 1500 en 1501, et celui de comte Guillanme de llenneberg de 1508 en 1510. Le premier mourut en 1512, mais son épouse l'avait précédé dans la tombe des 1496. Le comte Herman de Henneberg décéda en 1535, son épouse en 1507. Le bas-relief assez méplat (planche V.) du comte Guillaume et de son éponse repose sur nu entafalque richement orné des armes des agnats, qui sont au nombre de 16 et qui font voir les armes des maisons snivantes: Ruembild, Brandebourg, Wurtemberg, Nassau, Bavière, Henneberg, Henneberg bis, Schleusingen, Mumpelgardi, Hohenlohe, Autriche, Autriche bis, Saxe, Meissen, Brunswic, Milan et Massovie. Elles sont entourées de personnages saints sous des baldaquins, alternant avec les armes. Ces saints personnages sont: 1) St. Jacques, 2) Ste. Elisabeth, patronne de la comtesse, 3) St. Christophore, patron des Henneberg, 4) Ste. Barbe, 5) St. Jenn l'Evangeliste, 6) Stc. Catherine, 7) Stc. Marle à l'enfant, i un vienx dessin de 1510.

8, 9, et 10) les trois Mages. L'ensemble est richement orac de colonnettes dans le style du 15e siècle et repose sur 6 lious. Aux quatre angles du monument on volt en ronde-bosse les emblémes des quatre Evangelistes.

Le catafalque du comte Eitel-Fréderic de Hobeasollera et de son épouse (voir planche VL) est de la même configuration. Binheureusement, sous le règne du prisec Joseph Guillaume Eugène François de Hoheusollera-Hechiagea, ce monument fat refondu et reparets sous la forme de 22 chandchers de l'éghie cullégiale, reslaurée de 1780 en 1790, d'apprès les plans de l'architecte lumard.

Eitel-Fréderic IV., comte de Hoheuzollern de même que Fréderic II., évêque d'Angsbourg, son frère, étaient les coryphées de leur siècle, et tous les deux amis et confidents de Eitel - Fréderic était couseiller - inl'empereur Muximilien I. time de l'empereur, grand diplomate, vaillant sous les afmes, grand-bailli du comté de Haimenberg, président de la chambre souveranc de l'empire à Spire et chevalier de la toison d'or. Il était hé d'amilié intime avec son oncle, le valeureux prince électeur Albert Achille, il séjournait souvent à sa cour d'Anspach, où il fit la commissance de son éponse, Elisabeth, fille du margrave Fréderic-le-Gras, et de la princesse Agnès, fille du duc Barnin VIII, de Pomeranie, laquelle était la vivante effigie de sa grand-mere, la belle princesse Else de Bavière, première mère des princes de Hohensollern, ce qui resermit egeore l'alliance avec la maison de Braudebourg. C'est Eitel-Fréderie, conjointement avec son frère l'évêque, qui fit bâtir l'église collégiale de llechingen. Encore de son vivent, mais immédiatement sprès la mort de son épouse, il fit eriger le monument su choeur de l'église. A chaque anniversaire du jour de su mort on y allumait les chandeliers, portés par les mures.

### Planche VII.

Deux portes qui se tronvaient autrefois dans l'étage supérieur du manoir princier, et qui sont à présent dans la salle de Lulher, au châtean de t'obourg.

#### Planche VIII.

Armoire du coin ou sur-tont pour les hocals, d'après un vieux dessin de 1510.

































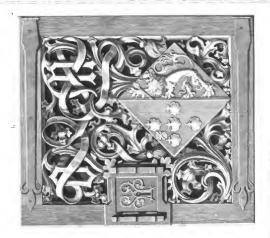



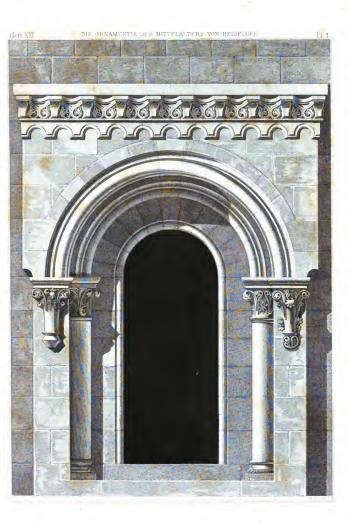

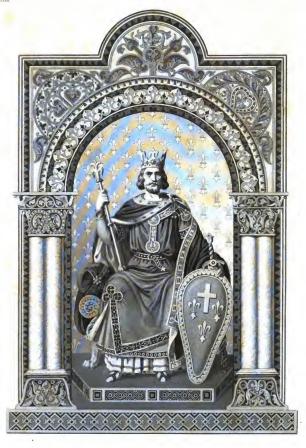



























Dig zeo bi Googl







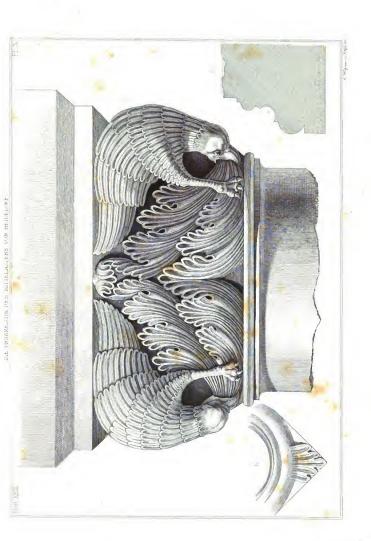











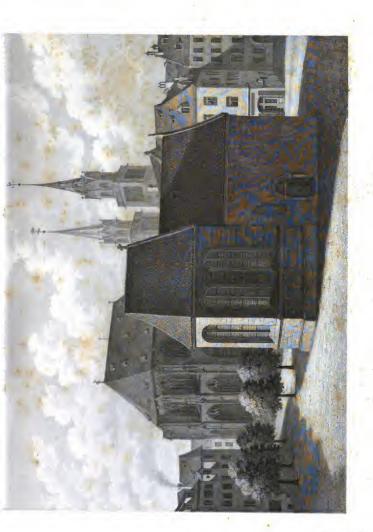



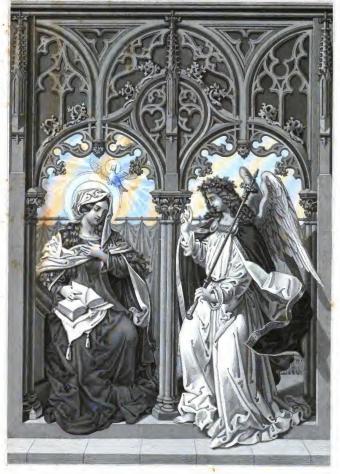







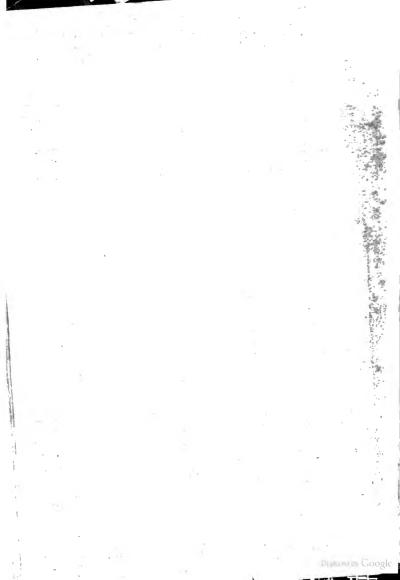



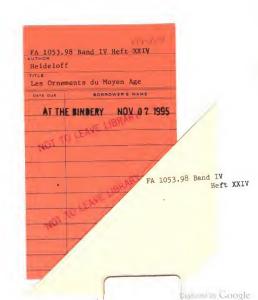

